Asel Springer Verlag AG. Postf. 10 08 64, 4300 Essen 1. Tel. 0 20 54 / 10 11 Wichtige Telefon-Nummern der WELT: Zentralredaktion Bonn (02 28) 304-1 / Anzeigenannahme Kettwig (0 20 54) 10 15 24 / Vertriebsabtellung Hamburg (040) 347-1 – Pflichtblatt an allen deutschen Wertpapierbörsen

Belgien 38,00 bfr. Dänemark 8,75 dkr. Prankreich 7,00 F, Griechenland 120 Dr. Großbritannien 65 p, Italien 1500 L, Jugoslawjen 275,00 Din, Luxemburg 28,00 ffr. Niederlande 2,20 hfj. Norwegen 7,50 nkr. Österreich 14 dS, Portugal 115 Esc. Schweden 6,50 skr. Schweiz 2,00 sfr. Spanien 150 Pts. Kanarische Inseln 175 Pts.

# TAGESSCHAU

POLITIK

Abtreibung: Die Gründung einer Beigien: Knapp fünf Wochen vor Arbeitsgruppe aus hochrangigen Unionspolitikern, die einen einheitlichen Standpunkt der CDU/CSU zum Problem der von den Krankenkassen finanzierten Abtreibungen aus sozialen Notlagen erarbeiten soll, kündigte Kanzler Kohl an. (S. 10)

Eureka: Die Bundesregierung hat für das 1987 anlaufende europäische Forschungsprogramm einen Förderbetrag von einer Milliarde Mark vorgesehen.

Terrorismus: Generalbundesanwalt Rehmann übernahm die Ermittlungen im Fall der Bombenanschläge auf Computerfirmen in Hamburg und Dortmund. Zu den Anschlägen haben sich die \_Revolutionären Zellen" bekannt.

Medien: Zum neuen Programmdirektor des WDR ist vom Rundfunkrat der frühere Senatssprecher von Berlin, Günter Struve, gewählt worden. Struve, Mitglied der SPD wird Nachfolger von Heinz Werner Hübner.

den Wahlen hat König Bandsuin die beiden Kammern des Pariaments aufgelöst. Die Regierung aus Liberalen und Christsozialen hatte sich in der Frage einer Reform der Schulfinanzierung überworfen. (S. 10)

Unruben: Die südafrikanische Untergrundbewegung ANC wird bei ihren Operationen künftig auch den Tod von Zivilisten in Kauf nehmen, teilte ANC-Sprecher Makatini in Harare mit. Südafrikas Außenminister Botha räumte ein, daß man mit den Rassentrennungsgesetzen zu weit gegangen sei. (S. 5)

Mann der Stunde: Raymond Barre, 1976 bis 1981 französischer Premierminister unter Präsident Giscard d'Estaing, ist als kompromißloser Einzelkämpfer zum schärfsten Rivalen von Präsident Mitterrand geworden. Er will Mitterrand zwingen, den Elysée-Palast zu räumen, falls die Sozialisten die Parlamentswahlen im Frühjahr 1986 verlieren. (S. 5)

### Strauß – schon die Lebzeit ist Geschichte

Franz Josef Strauß wird am 6. September 70 Jahre alt. Er ist schon heute eine Figur der Zeitgeschichte. Die WELT hat den Kölner Historiker Andreas Hillgruber zur politischen Rolle des CSU-Politikers in der deutschen Nachkriegsgeschichte befragt. Karl Schiller, Wirtschaftsminister von 1966 bis 1972, beschreibt in einem Beitrag für die WELT die Leistungen von Strauß in der Großen Koalition.

### WIRTSCHAFT

Großbanken: Nach den 500 größten deutschen Industrie-Unternehmen veröffentlicht die WELT heute die Liste der 50 größten Banken und Geldinstitute. Mit einer Bilanzsumme von 232,3 Milliarden DM konnte die Deutsche Bank thre führende Position vor der Dresdner Bank (174,7 Milliarden) ausbauen. (S. 12)

Leipziger Messe: Im innerdeut-schen Handel werden Investi-tionsgüter – im Vergleich zu anderen Gütern - in der nächsten Zeit an Gewicht deutlich zunehmen. erwartet Wirtschafts-Staatssekretär von Würzen nach seinem Treffen mit \_DDR '-Außenhandelsmi- telkurs 2.8449 (2.8281) Mark. Gold nister Sölle. (S. 11)

3.0

Ernte: Die Getreideernte in der Bundesrepublik wird 1985 voraussichtlich 25.3 Millionen Tonnen erreichen. Das sind knapp 1,2 Millionen Tonnen oder 4,4 Prozent weniger als 1984, aber rund 1,5 Millionen Tonnen (6,3 Prozent) mehr als im Durchschnitt der Jahre 1979 bis 1984. (S. LI)

Borse: Nach freundlichem Beginn kam es an den Aktienmärkten im Verlauf zu Gewinnmitoahmen. Der Rentenmarkt war gedrückt. WELT-Aktienindex BHF-Rentenindex 105.195 (105.334). Performance Index 107,351 (107,463). Dollarmitpreis 328,20 (334,65) Dollar.

# ZITAT DES TAGES



99 Was die kleinen und mittleren Betriebe jetzt brauchen, ist mehr Freiraum im Steuerrecht, im Arbeitsrecht, mehr Beweglichkeit, um sich neuen Strukturen anpassen zu können, Marktlücken schnell und erfolgreich aufzuspüren. Gesetzesperfektion ist dabei nur hinderlich

Handwerkspräsident Paul Schnitker

Malerei: Mit einer großen Re-trospektive in der Ala Napoleonica und dem Museo Correr feiert die Stadt Venedig den Maler Zoran Music. Die Schau umfaßt das Werk des Künstlers von 1946 bis

Jazz Das Mammut-Festival von Montreux ist längst von kleineren und experimentierfreudigeren Veranstaltungen in den Schatten gestellt worden. Zu den ganz gro-Ben in der Schweiz zählt heute das Jazz-Festival von Willisau. (S. 23)

# SPORT

Tennis: Boris Becker verlor das Achtelfinalspiel in Flushing Mea-dow gegen den Schweden Nyström mit 3:6, 4:6, 6:4, 4:6. Damit ist der Wimbledonsieger aus dem Turnier ausgeschieden. (S. 22)

Leichtathletik: Im Londoner Regierungsviertel Westminster wird am 15. September ein hochdotiertes Meilenrennen auf der Straße stattfinden. Der Sieger erhält 144 000 Mark.

# AUS ALLER WELT

Schweitzer: Zu seinen Lebzeiten war er weltweit ein Symbol der Nächstenliebe, und auch heute ist dieses Bild kaum verblaßt. Vor 20 Jahren starb in Lambarene Albert Schweitzer. (S. 24)

Hormone: In-Norddeutschland

bahnt sich offenbar ein neuer Lebensmittelskandal an. Im Fleisch von Mastkälbern wurden synthetische Hormone entdeckt, die krebsfördernd sein sollen (S. 24)

Wetter: Wechselnd bewölkt, einzelne Schauer. 15 bis 18 Grad.

# Außerdem lesen Sie in dieser Ausgabe:

gen - Leitartikel von Gernot Facius zur Medienpolitik S. 2 ker wieder

mal Orient - Kin Blick in drei Welten - Von Bernt Conrad S. 3

Bonn: Kabinett billigt Wilms-Bericht über die hochschulpoliti-5.4 schen Zielsetzungen

Kambodscha: Pol Pots Rücktritt ändert Lage nicht Ex-Rote Khmer bleiben bei Zielen S.5

Forum Personalien und Leserbriefe an die Redaktion der WELT. Wort des Tages

Meinungen: Verstopfungs-Strate- WELT-Report: Immobilien-Leasing - Jetzt kommen die "Klassi-S. 19 bis 21

Damaskus, Kuwait, Kaire: Drei- Fernschen: Serie Von Anfang an dabei (7): Peter Frankenfeld und Lormy Kellner

> London: Margaret Thatcher will Konservative mit großem Revirement aus dem Tief führen S. 16

> Japan: Sogo Ishiis satirischer Film: "Die Familie mit umgekehrtem Düsenantrieb"

Rudolf Schock 79: Er hätte der König unter den Tenören werden S. 8 können – Von R. Beuth

# Koalition stützt Zimmermann. Bohrende Fragen der Opposition

Erregte Debatte im Bundestag / Dregger: "Unmoralische Verdächtigungen"

GÜNTHER BADING, Bonn

In einer erregten dreistündigen De-batte des Bundestages über die jüngsten Spionagefälle und den Übertritt des früheren Verfassungsschützers Tiedge in die "DDR" hat Bundeskanzler Helmut Kohl die Forderung der SPD-Fraktion nach Entlassung des Bundesinnenministers wegen seiner "politischen Verantwortung" für diese Vorgänge entschieden zurückgewiesen. Für die Bundestagsfraktion der CDU/CSU erklärte deren innenpolitischer Sprecher Karl Miltner. Das Verhalten des Bundesinnenministers ist frei von jedem Tadel. Er hat das volle Vertrauen der CDU/CSU-Bundestagsfraktion." Für die Freien Demokraten sagte deren innenpolitischer Sprecher Burkhard Hirsch, zwar sei der Übertritt Tiedges der bisher schwerwiegendste Vorgang dieser Art". Auch werde die Tätigkeit der Spionageabwehr über Jahre nachhaltig beeinträchtigt werden. Der uns bekannte Sachverhalt zwingt aber nicht zum Rücktritt oder zur Entlassung des Ministers." Der Vorsitzende der Unionsfraktion, Alfred Dregger, sprach in einem Resü-mee der Debatte von "völlig unmoraVerdächtigungen" des Innenministers durch die SPD-Sprecher.

Den Antrag auf Entlassung von Innenminister Friedrich Zimmermann hatte der SPD-Fraktionsvorsitzende Hans-Jochen Vogel in dieser ersten Sitzung des Bundestages nach der parlamentarischen Sommerpause begründet. Zwar habe der in den einstweiligen Ruhestand versetzte frühere Präsident des Bundesamtes für Ver-

> SEITE 2: Der Minister wußte es nicht

fassungsschutz (BfV), Heribert Hellenbroich, sich zu den Folgen seiner Entscheidung bekannt und die persönlichen Konsequenzen gezogen. Dennoch bleibe die politische Verantwortung Zimmermanns bestehen. Sie erfordere den Rücktritt eines Ministers, wenn ein "schwerwiegendes Ereignis" in seinem Zuständigkeitsbereich "das Vertrauen in die Amtsführung seines Ressorts erschüttert hat". Dies sei im Fall Tiedge zweifel-

Vogel erinnerte daran, daß in einer

lischen, weil durch nichts belegten ähnlichen Situation, allerdings wegen eines Ereignisses "viel geringerer Bedeutung", der damalige Verteidi-gungsminister Georg Leber 1978 zurückgetreten war, obwohl ihm kein persönlicher Vorwurf gemacht werden konnte. In seiner kurzen, von viel Beifall der Koalitionsahgeordneten begleiteten Rede wies der Kanzler diesen Vergleich zurück und erinnerte daran, daß er damals im Bundestag gegenüber Leber erklärt habe, daß niemand in der Union dem Minister die Tatsache vorgeworfen habe, daß es Spionagefälle gegeben habe. Leber habe ihm damals im Plenum geantwortet, er empfinde diese Haltung der Union "als persönlich wohltuend". Dabei stellte Kohl grundsätzlich klar, daß aus der Tatsache von Spionagefällen kein irgendwie gearteter Auto-matismus hergeleitet werden dürfe, der zum Rücktritt der betroffenen Minister führe. Sonst entschieden "die Geheimdienste anderer Länder über die Amtsdauer von Bundesmini-

> Kohl warf der Opposition - "und hier unterscheiden sich Grüne und SPD nicht voneinander" - vor, sich • Fortsetzung Seite 10

# Rentenkassen voller als erwartet

Stellvertretender BfA-Vorsitzender: Haben jetzt Luft, um an Strukturreform zu gehen

G. REINERS, Hamburg Line Rente auf Pump wird es bis zum Ende des Jahrzehnts nicht mehr geben." Das sagte der stellvertretende Vorsitzende der Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (BfA), Walter Quartier in Berlin gegenüber der WELT zu jüngsten Berechnungen der Rentenversicherungsträger. "Die Beiträge fließen besser als erwartet. Wir haben keine Schwierigkeiten, die Renten aus eigenen Mitteln zu zahlen. Wenn es keinen wirtschaftlichen Einbruch gibt, brauchen wir bis 1990 auch keine Beitragserhöhung."

Die genauen Ursachen dieser Entwicklung sind laut Quartler einstweilen nicht zu ergründen; dies ist erst durch eine Analyse zum Jahresende möglich. Zur Zeit sei nur festzustellen, daß die Einnahmen reichlicher fließen als erwartet. Ein Grund sei mit Sicherheit, daß trotz gleichbleibender hoher Arbeitslosenzahl die Zahl der Beschäftigten stärker zunehme als berechnet. Es könne aber auch daran liegen, daß mehr Überstunden geleistet würden oder daß Firmen höhere Gehalts- und Lohnanbebungen vorgenommen hätten als

"Sympathie"

schutz und andere Geheimdienste ha-

ben nach den Worten ihres Bundes-

"Und da wir grundsätzlich dagegen

sind, daß ein Staat Geheimnisse hat,

haben wir eine gewisse Sympathie

für Spione." Dies gelte insbesondere dann, wenn wie im Fall Tiedge "die

Spione der einen Seite die Spione der

anderen Seite auskundschaften und

nachher gar nicht mehr auseinander-

zuhalten ist, welcher Spion auf wel-

cher Seite in welchem Maße und

für Spione

zeitung".

tariflich vereinbart. Hinzu komme, so Quartier, daß das demographische Verhältnis von zwei Beschäftigten zu einem Rentner sich einstweilen noch nicht verschlechtert hat.

Die positive Entwicklung der Finanzen gibt nach Angaben von Quartier "Luft, um ohne Hektik an die Strukturreform zu gehen\*. Diese ist notwendig, weil sich bei sinkenden Geburtenziffern das Verhältnis von Erwerbstätigen zu Rentnern bis zum Jahr 2030 rapide verschlechtert, so daß ein Beschäftigter für einen Ruheständler aufkommen mußte. "Alle an der Reform Beteiligten baben nun Zeit, für eine Phase ruhigen Überlegens. Nötig ist ein breiter Konsenz für eine solche Reform, die Anfang der 90er Jahre in Kraft treten sollte."

Für die Rentenversicherung gibt sich Quartier, der für die Deutsche Angestellten-Gewerkschaft (DAG) im BfA-Vorstand sitzt, optimistisch und hofft, das Finanzpolster bis 1990 wieder so aufstocken zu können, daß die gesetzlich vorgeschriebene Mindestrücklage von einer Monatsausgabe nicht überschritten wird. In der Vergangenheit war die Rücklage schon wesentlich kleiner,

Die jüngsten Berechnungen, die von BfA und dem Verband Deutscher Rentenversicherungsträger (VDR) in Abstimmung mit Arbeits- und Finanzministerium angestellt wurden, gehen von "vorsichtigen Annahmen" aus. Für 1985 wird eine Entgeltsteige-rung von 3,5 Prozent angenommen. (Die Bundesregierung war von 4.1 Prozent ausgegangen.) Weiter wird eine Arbeitslosenzahl von 2,3 Millionen Arbeitslosen und eine Zunahme der Beschäftigtenzahl um 0.3 Prozent unterstellt. Eingerechnet wurde der seit dem 1. Juni gültige Beitragssatz von 19,2 Prozent, der sich vom 1. Januar 1987 auf 18,7 Prozent ermäßigt. Für die Jahre bis 1989 einschließlich ist eine geringfügig auf 2,26 und 2,5 Millionen sinkende Arbeitslosenzahl bei weiterhin 3,5 Prozent Einkommensverbesserung und gleichbleibender Steigerung der Erwerbstätigenzahl um 0,2 Prozent unterstellt worden. "Eine zurückhaltende Rechnung", sagt Quartier. "Wir rechnen uns ab-■ Fortsetzung Seite 10

# Israel: Disput um Weizsäcker

Ehrung des "Weizmann-Instituts", nicht der Universität

Die grundsätzlichen Bedenken der Von Erwägungen innerhalb der he-Grünen gegen den Verfassungsbräischen Universität in Jerusalem, Bundespräsident Richard von Weizsäcker bei seinem Israel-Besuch im tagsabgeordneten Christian Ströbele Oktober die Ehrendoktorwürde zu nichts mit dem Fail des in die "DDR" verleihen, ist im Bundespräsidialamt übergelaufenen Verfassungsschütin Bonn nichts bekannt gewesen. zers Tiedge zu tun. Ein Spion sei zu-Dies versicherte Pressesprecher nächst ein Mensch, der hilft, staat-Friedbert Pflüger gestern gegenüber liche Geheimnisse nach außen zu trader WELT. Gleichzeitig bestätigte er aber die geplante Verleihung eines gen oder aufzuklären\*, sagte der Berliner Rechtsanwalt in einem Ge-Ehrendoktortitels durch das internaspräch mit der Westberliner "tagestional bekannte "Weizmann-Institut" in Rechovot bei Tel Aviv.

Pflüger nahm zu einer Meldung der Nachrichtenageritur AFP Stellung. wonach der Präsident der Jerusalemer Universität, Amnon Pazi, die Verleihung der Ehrendoktorwürde empfohlen, der Senat der Universität diese Ehrung aber ahgelehnt habe. Pflüger dazu: "Wir wissen nichts von solchen Überlegungen." Noch im Juli war der Sprecher des Bundespräsidenten zur Vorbereitung des Staats-

DW. Bonn einem Besuch der hebräischen Universität nicht über dieses Thema ge-

sprochen worden.

In der AFP-Meldung wurde als Grund für die Verweigerung des Doktorhutes die Ansicht des Politologieprofessors Zeev Sternhell wiedergegeben. Danach habe sich die Entscheidung nicht gegen die Person von Weizsäckers gerichtet, sondern gegen den Vertreter eines Landes, das US-Präsident Reagan dazu gedrängt habe, sich auf dem Soldatenfriedhof von Bitburg vor den Gräbern von SS-Soldaten zu verneigen, damit er Deutschland so von den Nazi-Verbrechen rein wasche.

Richard von Weizsäcker beginnt seinen Staatsbesuch in Israel am 8. Oktober. Auf dem Programm steht auch ein Besuch der Universität in Jerusalem. Die Verleihung der Ehrendoktorwürde durch das "Weizmann-Institut" in Rechovot ist für den letzten Tag des Besuchs (11. Oktober) im Beisein des israelischen Staatspräsidenten Herzog geplant.

### wann gedient hat". Seite 10: Winkler lehnt Treffen ab besuchs in Israel, doch sei auch bei Keine Rede von der "Kloake Europas"

Zu völlig gegensätzlichen Schlußfolgerungen kommen zwei Untersuchungen, in denen jetzt die Wasserqualität des Rheins begutachtet wur-de. Während die Umweltschutzorganisation "Greenpeace" nach einer zweimonatigen Untersuchung keinen Anlaß sieht, von einer Besserung zu sprechen, stellt das rheinland-pfälzische Umweltministerium in seinem diesjährigen Gewässergütebericht den Rhein als "ein auffallendes Beispiel für ein weitestgehend saniertes

Greenpeace prangert vor allem hohe Konzentrationen von schwer abbaubaren Substanzen, etwa von Schwermetallen oder von den gefährlichen halogenierten Kohlenwasserstoffen, an. Die Organisation bezeichnet dabei die Chemieunternehmen und einige Papier- und Zellstoffbetriebe als Hauptverschmutzer.

Gewässer" vor.

In dem jahrlichen Wassergütebericht des Mainzer Umweltministeriums werden dagegen die einzelnen "Problemstoffe" genau aufgeführt und bewertet. Dabei wird hervorgehoben, daß sich der Sauerstoffgehalt des Rheins in den vergangenen zehn Jahren enorm verbessert habe. Dies liege vor allem an den zahlreichen Klärwerken, durch die eine Einleitung organischer Verbindungen stark gesenkt werden konnte.

Während Greenpeace diese Verbesserung als "Schönbeitsreparatur" bezeichnet, bestätigte ein Sprecher der nordrhein-westfälischen Landesregierung das Mainzer Ergebnis inzwischen im vollen Umfang. Der Rhein besitze heute durchgehend die Güteklasse gut bis befriedigend, ein Wert, der noch vor wenigen Jahren als "Traumergebnis" bezeichnet worden wäre. Von der "Kloake Europas" kann heute nach übereinstimmenden Bewertungen in Mainz und Düsseldorf keine Rede mehr sein.

Die Konzentration an Schwermetallen liege \_deutlich unter der für

der überwiegenden Mehrzahl aller Proben, die von den Untersuchungsämtern dem Rhein entnommen werden, sind Metalle wie Quecksilber, Cadmium oder Blei nicht mehr nachzuweisen. Gleiches gilt auch für die Kohlenwasserstoffe. Zu hoch sei heute noch die Konzentration von Nitraten und Phosphaten sowie der Salzgehalt des Rheins, Eine Gefährdung bedeutet dies nach übereinstimmenden Auskünften jedoch nicht.

Die Kritik von Greenpeace, die heutigen Untersuchungsmethoden reichten nicht aus, um alle gefährlichen Substanzen zu entdecken, wird von den Ministerien in Mainz und Düsseldorf entschieden zurückgewiesen. Der nordrhein-westfälische Landwirtschaftsminister Matthiesen soll sich inzwischen bestürzt gezeigt haben über die Art und Weise, mit der Greenpeace die Bemühungen aller Anliegerländer desavouiert habe, den Rhein immer sauberer zu machen.

### **DER KOMMENTAR**

# Rote Zahlen

PETER PHILIPPS

Der Abschied von Hans-Jürgen Wischnewski aus der Schatzmeisterei und dem Präsidium der SPD richtet in der Außenwirkung erheblichen Flurschaden für die Partei an. Gerade an dem Tag, an dem die Opposition im Bundestag am Beispiel Zimmermann zu einer Abrechnung mit der Bundesregierung ansetzte, zog Ben Wisch den Genossen den Burnus aus. Die CDU/CSU braucht sich nur noch der Argumente zu bedienen, die er in seinem Rücktrittsschreiben umgehend veröffentlicht hat:

Erstens tituliert er öffentlich seinen Fraktionsvorsitzenden Vogel als Oberlehrer, mit dem eine gedeihliche Zusammenarbeit nicht möglich sei.

Zweitens droht - so müssen seine Worte wohl verstanden werden - der SPD wieder der Weg in die roten Zahlen. Hatte nicht die Union schon immer gesagt, daß die SPD nicht mit Geld umgehen könne?

Drittens sind der Partei nach Aussagen ihres bisherigen Schatzmeisters in den vergangenen Jahren zuhauf die Mitglieder davon gelaufen.

Bereits im April hatte Wischnewski im Präsidium mit seinem Rücktritt gedroht und in einem WELT-Interview die Warnung öffentlich gemacht: Bei der Parteizeitung "Vor-

wärts" habe "der Zuschuß die Grenze des Vertretbaren erreicht". Und: "Mit diesem Schatzmeister geht die SPD nicht in die Verschuldung." Seine Zielrichtung war eindeutig: Der chronisch defizitäre "Vorwärts" sollte mit dem Mitgliedermagazin der Partei verschmolzen werden. Alle Alternativen, die in den vergangenen Monaten verhandelt wurden, blockierte er. Als insbesondere Vogel am Montag abend darüber im Präsidium mit ihm hart aneinander geriet, schrieb Wischnewski seine Demission an Brandt. Der vorletzte Schmidt-Anhänger hat das engste Führunggremium der SPD verlassen, dem letzten, Apel, wollen seine Hamburger Genossen gerade die Stuhlbeine ahsä-

Die Begründung Wischnewskis, insbesondere der Wille, den Genossen ein Zeichen setzen zu wollen, mutet bekannt an. Denn mit fast den gleichen Worten hat sich schon einmal ein Sozialdemokrat verabschiedet: Um ein "Signal zur Besinnung" zu setzen, trat vor gut vierzehn Jahren Alex Möller als Bundesfinanzminister zurück. Damals hielt der Effekt nicht lange vor. Auch diesmal wird man, ohne Prophet zu sein, von dem persönlich honorigen Schritt keine große Wirkung erwarten dürfen.

# Schatzmeister der SPD legt seine Amter nieder

Wischnewski beklagt "Oberlehrer-Manieren" von Vogel

Nach internen Auseinandersetzungen um die Parteifinanzen ist der SPD-Schatzmeister Hans-Jürgen Wischnewski gestern von seinem Amt zurückgetreten. Der SPD-Vorsitzende Willy Brandt sagte vor Journalisten, er halte den Entschluß Wischnewskis "etwas für voreilig" und bedauere diesen Schritt. Als ungerecht es Brandt zugleich den in Wischnewskis Rücktrittsschreiben enthaltenen Vorwurf zurück, er könne die "Oberlehrermanieren" des SPD-Fraktionsvorsitzenden Hans-Jochen Vogel nicht länger hinnehmen. Wischnewski hatte in dem Brief an Brandt erklärt, er hoffe, daß sein Rücktritt der Partei helfen werde, "den Weg zu solider Sparsamkeit zu

Der handgeschriebene Brief Brandt mit Datum von 3. September hat folgenden Wortlaut:

"Lieber Willy, der Verlauf der gestrigen Präsidumssitzung gibt mir kei-ne andere Möglichkeit, als heute von meiner Aufgabe als Schatzmeister der Partei zurückzutreten.

Ich habe mich immer wieder darum bemüht, auf die völlig veränderte Finanzsituation der Partei hinzuwei-

1. Im Gegensatz zu früher gibt es keine nennenswerten Spendeneinnahmen mehr.

2. Das Vermögen der Partei ist in den letzten Jahren in immer stärkerem Maße verbraucht worden. 3. Die Zahl der Mitglieder der Par-

tei ist in den letzten Jahren in starkem Maße zurückgegangen. 4. Mit einer Erhöhung der Mittel für Möglichkeit konsequenter und solider Sparsamkeit. Andere Wege sind mit mir nicht zu gehen. Das bedeutet, das die Partei nur ren kann.

eine Zeitung und nicht zwei finanzie-Ich kann meine Entscheidungen

die Wahlkampfkostenerstattung ist in

den nächsten Jahren nicht zu rech-

nen. Sie wäre auch nicht zu verant-

worten. Außerdem will die Parteior-

ganisation auf den anderen Ehenen

an diesen Mitteln stärker partizipie-

In dieser Situation gibt es nur die

nicht nach dem Maßstah treffen, wieviele Stimmen Ich auf dem Parteitag erhalte. Sparsamkeit und Solidität müssen der oberste Maßstab des Schatzmeisters der Partei sein.

Nur so können die Sünden der Vergangenheit, die alle Parteien, wenn auch in unterschiedlichem Maß begangen haben, aufgearbeitet werden. Ich bin auch nicht mehr bereit, die Oberlehrermanieren von Hans-Jochen Vogel hinzunehmen. Meine Ent-

scheidung werde ich gegenüber den

Mitgliedern des Parteivorstandes,

den Bezirken und Unterbezirken sehr genau schriftlich erläutern. Ich hoffe, daß mein Schritt der Partei hilft, den Weg zu solider Sparsam-

keit zu finden. Eine Kopie, dieses Briefes erhalten Johannes Rau und Hans-Jochen Vogel dpa wird von mir noch heute informiert

Ich hoffe, daß meine Entscheidung unser Verhältnis nicht belastet. Diese Entscheidung ist im Interesse der Partei unverzichtbar.

Dein Hans-Jürgen Wischnewski." Seite 4: Allzweckwaffe resigniert



Sonderaktion: Zum Höchstpreis nehmen wir Ihr Gemälde in Žahlung

Sonntags von 14–17 Uhr Besichtigung · Keine Beratung Kein Verkauf Informationsmaterial anfordern

Gemälde-Ausstellung – 1400 m² – vom Einfachen bis zur Spitzenkl. in 4 Galerien Ankauf, Tausch und Vermittlung von guten-Gemälden - Import – Export

Zentrale: 4700 Hamm-Rhynern Tel. (0 23 65) 50 18. Autobehnapfahrt Hamm, neben der Autobahrkaststatte Nord, 60 Parkpietze Filiale: 4330 Mülheim (Ruhr), Rhein Ruhr Zentrum

# DIE OWELT UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

# Mit Beschäftigung beschäftigt

Von Peter Gillies

Litel wäre die Hoffnung, das Dreier-Gespräch morgen abend ginge mit der endgültigen Beseitigung der Arbeitslosigkeit zu Ende. Wenn sich nach jahrelanger Dialog-Unfähigkeit Regierung, Teile der Gewerkschaften und die Unternehmer wieder an einen Tisch setzen, darf man angesichts extrem divergierender Wirtschaftsphilosophien schwerlich Patentlösungen für das Thema Nummer eins erwarten. Selhst die Ausrede von Politikern, die erfolglose Gipfeltreffen als "Wert an sich" zu bezeichnen pflegen, taugt hier nicht, denn der Wert des Gesprächs liegt im Versuch zur Prohlemlösung.

Alle Gruppen der Gesellschaft streben Vollbeschäftigung an. Alle mahnen Solidarität mit den Arbeitslosen an. Gestern waren es die Kirchen, die daran erinnerten, ohne freilich ihre gutgemeinten Empfehlungen mit dem nötigen wirtschaftlichen Sachverstand zu unterfüttern. Der Trialog kann nicht den Königsweg markieren, der alle wieder in Arbeit bringt. Aber er vermag – vielleicht – eines: daß man einander anhört, sich unter Begründungszwang setzt, die gestanzten Versatzstücke der öffentlichen Debatte beiseite schieht.

Bei dieser Gelegenheit könnten die Gewerkschaftsvertreter zur Kenntnis nehmen, daß der Bund mit seiner Haushaltspolitik gute Grundlagen für etwas mehr Beschäftigung eröffnet und sie mit seiner überaus erfolgreichen Stabilitätspolitik festigt. Davon abzuweichen, wäre ein herber Schlag für den Arbeitsmarkt. Daß die Bundesregierung den Aufschwung "kaputtspart", ist eine unredliche Behauptung, die allerdings dankenswerterweise neuerdings nicht mehr gemacht wird.

Andererseits bemüht sich die Bundesregierung um mehr als um Rauchsignale der Vertrauensbildung. Mit dem ersten Rahmen für eine Qualifizierungsoffensive, für bessere Sicherung von Langzeitarbeitslosen und einer (minimalen) Beitragssenkung in der Arbeitslosenversicherung strapaziert sie ihre Koalition und nimmt die Enttäuschung mancher ihrer Wähler hin, die sich eine konsequentere Wirtschafts-Wendepolitik versprochen hatten. Das mag wenig sein, ist aber deutlich mehr als nichts: Ein weiterer Versuch, das Begriffspaar "arbeitslos" und "hoffnungslos" aufzubrechen.

# Der Minister wußte es nicht

Von Manfred Schell

Innenminister Zimmermann bleibt im Amt. Diese Entscheidung stand fest, noch ehe das Parlament am Ende einer aufgeheizten Debatte über den Verratsfall Tiedge den Entlassungsantrag der Sozialdemokraten verwarf. Der Kanzler, dem das erste und letzte Wort bei der Berufung und Entlassung von Kabinettsmitgliedern zusteht, hatte diese Linie vorgegeben. Die Koalitionsfraktionen sind ihm ohne Widerspruch gefolgt.

Das ist kein Akt besonderer Sympathie gegenüber dem unbequemen Minister, der auch in den eigenen Reihen Kritiker hat. Politisch überleht hat Zimmermann nur deshalb, weil er nachweisen konnte, daß ihn keine Verantwortung für die Flucht des Verfassungsschützers Tiedge in die "DDR" und die fatalen Folgen trifft. Von persönlicher Schuld spricht auch die SPD nicht. Aber sie üherträgt dem von ihr ohnehin dauernd bekämpsten Innenminister die "politische Verantwortung" für die "fidelen Zustände" (Strauß) in unserer Spionageabwehr.

Aber Oppositionsführer Vogel hat in seiner Angriffsrede keine Fakten nennen können, die Zimmermanns Aussagen widerlegen, er sei nicht auf das Sicherheitsrisiko Tiedge hingewiesen worden. Der inzwischen entlassene Verfassungsschutzspräsident Hellenhroich hat erklärt, er allein habe die Verantwortung für den Verhleih von Tiedge an so hrisanter Stelle getragen. Damit lag auch das volle Risiko bei ihm, gleichwohl gibt es durchaus Verständnis für seine damalige Abwägung: Es sei eine wichtige Operation gelaufen, aus der er Tiedge nicht habe herausziehen können.

Die Sozialdemokraten jedenfalls haben es gestern bei Unterstellungen und Fragen an den Innenminister belassen. Wenn es dabei bleiben sollte, sieht die SPD schlecht aus. Der Bundesinnenminister ist Dienstvorgesetzter von rund 40 000 Staatsdienern. Und hier stellt sich die Frage nach der politischen Verantwortung. Können einem Minister Dienstpflichtverletzungen in nachgeordneten Behörden persönlich und unmittelbar angelastet werden? Dies würde es zum Beispiel Ost-Berlin erlauben. Minister über gesteuerte Geheimdienstaffären zu kippen. Und dies kann niemand bei uns wollen.

# Belgischer Schwelbrand

Von Heinz Barth

en letzten Anstoß zur Auflösung des belgischen Parlamentes, die vor Neuwahlen am 13. Oktober ohnehin fällig war, gab eine Verfassungs-Änderung, die Premier Wilfried Martens nicht gegen die wallonischen Christlich-Sozialen, eine der vier Parteien seiner Regierungskoalition, durchsetzen konnte. Sie weigerten sich, der Föderalisierung des Erziehungswesens zuzustimmen, die auf Grund der Verfassung vom amtierenden Parlament vor dem Wahl-Termin beschlossen werden mußte.

Die Christlich-Sozialen befürchteten, das Schulwesen würde unter die Kontrolle der Sozialisten geraten, die in Wallonien in der Mehrheit sind, obgleich sie sich im belgischen Parlament in der Opposition befinden. Der Flame Martens mußte vor dem Widerstand seiner christlich-sozialen Parteifreunde im frankophonen Teil des Landes kapitulieren, weil er vor der Oktober-Wahl unter Zeitdruck geraten war. Ob die wallonische Mitte-Rechts-Partei damit klug taktierte, scheint fraglich. Es ist durchaus nicht sicher, daß der Premier, der Belgien seit über sechs Jahren praktisch ununterbrochen regierte und mit beträchtlichem Geschick durch permanente Koalitionskrisen steuerte, im Oktober wieder mit seiner Mehrheit von 113 der 212 Mandate rechnen kann.

Der Verfassungs-Disput gab den Anstoß zur ParlamentsAuflösung, aber er war nicht ihre Ursache. Die belgische Krise
schwelte seit dem tragischen Mittwoch im Mai, als im Brüsseler Heysel-Stadion 39 Fußballfans starben. Seither ging ein Riß
durch die christlich-liberale Koalition, der irreparabel wurde,
als sich der christlich-soziale Innenminister Nothomb trotz
eindeutiger Ergehnisse der Untersuchung weigerte, die politische Verantwortung für das Drama zu übernehmen. Es kam
darüber zum Rücktritt des liberalen Justizministers Gol und
zum Auseinanderfallen der Regierung, das König Baudouin
verzögerte, indem er im Juli Martens' Rücktrittsangebot ablehnte.

Doch die Situation war so verfahren, daß der Premier die kurze Frist bis zur Wahl nicht nutzen konnte, um den Schaden zu reparieren. Die Manövrierunfähigkeit der Regierung zwang ihn zu vorgezogenen Wahlen, von denen zu befürchten ist, daß sie keine stabile Mehrheit hervorbringen.



Herbstputz

### KLAUS BÖHLE

# Verstopfungs-Strategen

Von Gernot Facius

Während der Internationalen Funkausstellung sei daran erinnert, daß die Erregung auf der IFA vor zwei Jahren über das "Vordringen" der sogenannten neuen (vielfach privaten) Medien ahgeklungen ist. Aber dieses Einpendeln auf Normalität hat eher den etablierten Oligopolen genützt weniger den Neuen, auf die das Etikett "Konkurrenz" immer noch nicht passen will.

Die Botschaft von Intendanten und Medienpublizisten mit besonderer Treue zur "reinen Lehre", wonach Rundfunk und Fernsehen unter öffentlich-rechtlichem Dach am besten aufgehoben seien, lautet: ARD und ZDF werden auch im nächsten Jahrzehnt bestimmend sein. Wenn das so ist, dann stellt sich die Frage: Warum haben Landesregierungen und die Ministerpräsidenten-Konferenz monatelang im Nachdenken über eine "Bestands- und Entwicklungsgarantie" für diese Anstalten verhaust.

Man geniert sich fast zu wiederholen, daß in die Anstaltskassen ihrlich mehr als vier Milliarden Mark Gebühren fließen, die Anstalten fast zwei Milliarden aus der Werbung erhalten, sie achtundneunzig Prozent der Haushalte erreichen und über ein gigantisches Filmvermögen verfügen. Die Konkurrenz war noch lange nicht auf dem Markt, als die ARD im Januar 1984 im Handstreich 1500 US-Spielfilme für 220 Millionen Mark aufkaufte: das ZDF später 1200 Streifen für 250 Millionen. Das war der Rahm; was hleiht den Priva-

Manch ein Politiker mag geahnt

haben, daß die "Bestands- und Entwicklungsgarantie" ein gigantischer Bluff ist. Uwe Barschel, der Ministerpräsident in Kiel, zum Beispiel. Vor einem Jahr rügte er, daß die - mit CDU-Stimmen getroffene - Entscheidung des Hessischen Rundfunks, nun auch im dritten Fernsehprogramm Werbung zu senden, nicht nur gegen Vereinbarungen der Länder verstößt, sondern auch ein Affront gegenüber dem Versuch der Ministerpräsidenten ist, in den Fragen der Medienpolitik einen Konsens zu finden. Die Ministerpräsidenten der Union kündigten eine Klage an. Dabei ist es dann geblieben. Die Öffentlich-Rechtlichen ent-

wickeln sich auch ohne Entwicklungsgarantie weiter. Die dritten Programme sollen bundesweit verbreitet werden; der Bayerische Rundfunk macht den Anfang. Die ARD beteiligt sich an einem Satellitenprogramm, das auch nach zwanzig Uhr Werbung enthalten wird, und durchbricht damit die von den Regierungschefs festgesetzte abendliche Werbegrenze. Es ist klar, was diese Expansion bedeutet; Zusätzliche Konkurrenz für das private SAT-1-Programm und RTL plus aus Luxemhurg. Seit Beginn der achtziger Jahre strahlen die Anstalten mit Videotext eine Bildschirmzeitung aus, ein Einbruch in die Domane der Zeitungen. Zur Zeit wird Videotext .re-

Ein Staatsvertrag über die Medien ist nicht in Sicht, gesprochen wird allenfalls über eine "Verwaltungsvereinbarung" für die Nutzung der Satellitenkanäle. Eine Ministerpräsidenten-Runde ist sich im Sommer nicht darüber einig geworden, wie die Kanäle auf dem rektsatelliten verteilt werden sollen. Die Unsicherheit bei den Privaten wächst, sehlen doch in zentralen Fragen einheitliche Regelungen der Bundesländer. In Hessen scheitert die Zulassung privater Programme an der rot-grünen Verweigerungsstrategie; nur ausgewählte "Insulaner", in Hotels und Firmen, dürfen SAT 1 und RTL



Keine Entwicklungsgarantie für die Privaten: Halle vom APF FOTO: DPA

Eine Kuriosität, aber beileibe nicht die einzige. Das vorläufige Bremer Gesetz über die "Weiterverbreitung von Rundfunkprogrammen in Kabelanlagen" enthält ein Werbeverbot an Sonn- und Feiertagen. Seltsamerweise hat sich in Bremen auch die CDU diesem Verbot angeschlossen, ohwohl sie, die offiziell für die "Freiheit des Rundfunks" eintritt, weiß, daß ein sonntägliches Werbeverbot die Privaten auf ein Sechs-Tage-Fernsehen reduziert. Am siebenten Tag könnte dann nur öffentlich-rechtlich gesendet werden.

Und dabei haben diese Sender keine Skrupel, in ihren Sonn- und Feiertagsprogrammen Schleichwerbung für Reiseveranstalter und Fluggesellschaften zu machen. Der potentielle Einnahmeverlust der Privaten bei einem Sonntagswerbeverbot würde sich auf fünfzehn Prozent summieren. Soll durch die Hintertür das – zaghafte – Ja zu privaten Programmveranstaltern relativiert werden?

Von angemessenen "Rahmenbestalter kann nicht mehr die Rede sein, wenn es den Anstalten gelingt, ihre Marktverstopfungs-Strategie fortzusetzen. Es hieße den Wettbewerb zu strangulieren, würden den Öffentlich-Rechtlichen zusätzliche Privilegien eingeräumt. In dieser Situation erhält eine Entscheidung der Bundesregierung besondere Bedeutung. Das Kabinett hat in seiner Stellungnahme zu einem Gutachten der Monopolkommission entschieden, daß die Presse ein "geeigneter Veranstalter für privates Fernsehen" ist. Die Kommissionsmitglieder waren mit der seltsamen Außerung in die Öffentlichkeit gegangen, durch ein Engagement der Zeitungsverlage im Rundfunkbereich werde die Meinungsvielfalt gefährdet.

Und auch CDU-Politiker bekamen kalte Füße, wenn sie sich zur
Teilhabe der Presse an den neuen
Kommunikationsmöglichkeiten
äußern sollten. Sie zitierten eifrig
die Monopolkommission. Die Autorität der Bundesregierung im
Rücken, könnten die Medienpolitiker der Union nun ans Werk gehen, um den privaten Programmveranstaltern mehr Sicherheit zu
geben – wenn die Union das will.

# IM GESPRÄCH Lutz Stavenhagen

# Diplomatischer Rechner

Von Paul Spree

Sollte der Außenminister an seinen frischgebackenen Staatsminister das Ansinnen stellen, um des lieben außenpolitischen Friedens oder der Entspannung willen einige hundert Millionen Mark lockerzumachen – Lutz G. Stavenhagen wurde vehement widersprechen. Der Haushaltsund Technologie-Experte der Unionsfraktion versteht sich auß beharrliche Fragen, auch auß bohrende Anmahnen ordnungspolitischer Grundsätze.

Die Berufung Stavenhagens zum Staatsminister im Auswärtigen Amt und damit zum Nachfolger des verstorbenen Alois Mertes ist ein Überraschungscoup des Bundeskanzlers, wie zuvor Hans-Georg Wieck oder Rita Süßmuth. Hier wie dort sind manche enttäuscht, weil sie sich im Besitz älterer Anwartschaften wähnten. Vielleicht habe Genscher, so wird vermutet, deswegen so leicht zugestimmt, weil Stavenhagen als Außenseiter des Auswärtigen gilt, dem die Glätte des diplomatischen Parketts unbekannt sei, den man locker verinnahmen könne.

Bisher ist Stavenhagen, der schon mehrfach als Staatssekretär im Gespräch war, bei Berufungen leer ausgegangen. Jetzt wurde der Kanzler an erinnert und berief ihn ins AA. Als Wirtschaftsexperte mögen manche in ihm vielleicht ein leichtes Opfer diplomatischer Rankunen vermuten - aber sie könnten sich irren. Stavenhagens Lebenslauf ist gespickt mit Internationalem: Schulen in Kohumbien, Indien und Cambridge; der Diplom-Kaufmann und Dr. rer. pol. bringt Industrieerfahrung mit, eine überaus wünschenswerte Bereicherung in einem Ministerium, das die Niederungen der Ökonomie weithin für unter seiner Würde hält.

Einen klassischen Schnittpunkt zwischen Außenpolitik und Wirtschaft stellt das europäische Technologieprojekt Eureka dar. Der fünfundvierzigjährige Staatsminister vermag hierzu einiges beizutragen, und



Neuer Staatsminister im Auswärtigen Amt: Stavenhagen FOTO: DPA

zwar Fundiertes. Wie Genscher sieht zwar auch Stavenhagen in Eureka eine technologische Herausforderung, aber anders als jener auch Gefahren. Sollte Eureka lediglich in neuen Formen staatssubventionierter Industrieprojekte erstarren, also Entwicklungen am Markt vorbei fördern, dann dürfte mit Einwänden von Stavenhagen zu rechnen sein.

Der geborene Thüringer und in Baden-Württemberg verwurzelte Stavenhagen ist nicht der Typ des Volkstribuns (was im AA wohl eher hinderlich wäre). Hätte der Begriff nicht
einen faden Beigeschmack, könnte
man ihn eher als Technokraten bezeichnen. Mehr als dieser oringt er
jedoch technologische Phantasie mit,
vermag in den Kategorien der Märkte
von morgen und den begrenzten
Möglichkeiten von heute zu denken.

Im Bundestag sitzt Stavenhagen seit 1972, in den Bereichen Forschung, Haushalt und Verteidigung war sein Sachverstand stets geschätzt. Das schnelle Urteil ist nicht seine Sache. Er weiß aus Erfahrung daß Innovationen heute keine Kirchturm-, sondern Weltpolitik sind. Insofern kann die Berufung eine Innovation für das Auswärtige Amt sein.

# DIE MEINUNG DER ANDEREN

WIESBÄDENER KURIER

Im Falle von Südafrika ist es sicherlich nicht die Armut des Landes, die Botha zu dieser Ankündigung treibt. Zum einen ist es der Versuch einer Antwort auf mehr oder weniger deutliche Drohungen westlicher Regierungen, die Wirtschaftsbeziehungen zu Südafrika einzuschränken, rung in Pretoria ihre Rassentrenoungspolitik nicht aufgeben. Zum anderen handelt es sich hier um einen verzweifelten Versuch, der Talfahrt der Wirtschaft entgegenzuwirken... Immerhin ist es interessant - auch mit Blick auf die Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds Anfang Oktober in Seoul -, daß die Verweigerung der Schuldnerländer ge-

# Hamburger @ Abendbiaii

genüber ihren Gläubigerländern im-

mer mehr Schule macht.

Ex fragt, ob man Augst vor Alds haben mans.

Die Ärzte machen es sich zu einfach, wenn sie beschwichtigend sagen, es gäbe keinen Anlaß zu Hysterie und Panik, gleichzeitig aber auch eingestehen, eine Heilung der Abwehrschwäche sei weder jetzt möglich noch in naher Zukunft zu erwarten. Auf der Therapiewoche in Karlsruhe war zu erkennen, daß nicht nur die therapeutischen Mittel fehlen, auch das Wissen der Ärzte über Aids ist vielfach noch ungenügend. Angst ist daher verständlich und auch begründet. Das todbringende Virus kann jeden befallen. Was allmählich nicht minder beunruhigt als die unheimliche Krankheit selbst, ist die Teilnahmslosigkeit der Politiker. Die Forschungsinstitute in der Bundesrepublik, auch in Hamhurg, sind finanziell und personell nicht annähernd so ausgestattet, daß sie der bedrohlichen Herausforderung Aids mit Aussicht auf Erfolg begegnen könnten.

# WZ Westdeutsche Zeitung

Das Düsseldorfer Dinit geht auf die Neubesetsung im Bundespressenant ein: Mit Herbert Schmülling, der Sudhoff als Stellvertreter ahlöst, zieht erneut ein reiner Parteipolitiker in die Bonner "Propaganda-Zentrale"... Eigentlich könnten die Koalitionsparteien jetzt die Posten der Parteisprecher streichen.

# Le Monde

Die Pariser Zettung kritisiert Fran Enthaltung beim Projekt eines ger

Dies ist eine wichtige Lektion für die Zukunft, wenn man einer Reihe anderer militärischer oder ziviler Projekte das gleiche Schicksal ersparen will: Beobachtungssatellit, Kampfhubschrauber, gemeinsame technologische Forschung mit Eureka-Pro-jekt. Der Fall des Kampfflugzeuges erinnert an das Scheitern der gemeinsamen Konstruktion eines Kampfpanzers mehrerer europäischer Partner vor fünf Jahren. Schon damals hatten die Beziehungen zwischen Frankreich und der Bundesrepublik die Folgen zu spüren bekommen, weil man sich nicht vorher verständigt hatte. So kommt man immer wieder zu dem Schluß, daß der Aufbau und die Festigung eines Europas der Sicherheit von einer entschlossenen franko-deutschen Zusammenarbeit abhängen, die Ausgangspunkt für die Erweiterung auf andere Länder ist. Tatsache ist, daß sich dieser Dialog mangels wirklicher Grundlagen auf Absichtserklärungen beschränkt.

# Die Arbeitslosigkeit entscheidet Frau Thatchers Zukunft

Aber ihr ist auch wichtig, wer telegen ist / Von Reiner Gatermann

Es ist wirklich komisch, die Leu-te kritisieren gar nicht unsere Politik, sondern hängen sich an ziemlich trivialen Dingen auf. Wir müssen eigentlich nur überzeugender auftreten." So sieht Großbritanniens Premierministerin Margaret Thatcher die Position ihres Kabinetts nach dessen Umbildung. Die Schwerpunkte des Revirements liegen in zwei Bereichen: einmal im Hervorheben der Arbeitslosenproblematik und zum anderen im größeren Augenmerk auf das Vermögen ihrer Minister, dem Bürger die Ziele verständlich darzustellen. In der Praxis bedeutet der zweite Punkt schlicht: Kabinettsmitglieder sollen nicht nur gute Ressortchefs sein, sondern in gleichem Maße telegen. Welches Gewicht dieser Kombination in den britischen Medien beigemessen wird, ist daran erkenntlich, daß jeder vom Revirement Betroffene neben seinen fachlichen Erfolgen oder Mißerfolgen danach beurteilt wird, oh er ein guter oder schlech-

Margaret /Thatcher behauptet seit langem, die für die Torys und sie selbst negativen Ergebnisse der Meinungsumfragen beruhten auf dieser Diskrepanz zwischen sachlich richtiger Politik und deren "schlechtem Verkauf".

"schlechtem Verkauf". Die Premierministerin wird sich jedoch auch eingestehen müssen, daß die Situation nicht ganz so einfach ist. Auch wenn es zutreffen sollte, daß sich Leon Brittans Reden als Innenminister "besser lesen als anhören", kann sie nicht übersehen, daß Brittan zuletzt in der BBC-Affäre, als er - so wie es jetzt scheint, ohne Wissen der Regierungschefin - für die Absetzung eines Nordirlands-Films plädierte und diesen Brief an den BBC-Aufsichtsrat auch noch veröffentlichte, wenig Fingerspitzengefühl. Ein anderes Beispiel ist der jetzt entlassene Umweltschutzminister Patrick Jenkin, der die Auflösung des Greater London Council (GLC) dilettantisch handhahte Schließlich können auch Erziehungsminister Sir Keith Joseph und Schatzkanzler Nigel Lawson mit entsprechenden Faux-pax dienen. Selbst Margaret Thatcher unterschätzt hin und wieder die Sensibilität der Öffentlichkeit und schafft durch ihr rational-nüchternes Auftreten gefühlsmäßige Aversionen.

Margaret Thatcher hofft, mit ihrem neuen Kabinett ("mit ihm werde ich wahrscheinlich ohne größere Veränderungen in den Wahlkampf gehen") ein positiveres image-Bild abzugeben. Aber das allein reicht nicht für einen dritten Wahlsieg. Taktisch hat sie die dafür entscheidende Schlüsselposition geschickt in den Vordergrund gestellt: die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit. Allerdings sind Bedenken angebracht. Margaret Thatcher übernahm 1979 die Regierung, als ungefähr 1,2 Millionen Briten arbeitslos waren, heute sind es 3,4 Millionen. Warum kommt dann dieser "konzentrierte Einsatz" erst

Und reicht er aus, ohne begleitende Finanzprogramme? Der neue Arbeitsminister Lord Young hat

de gesetzt, klugerweise nennt er keine Termine. Aber das Datum müßte ihm bekannt sein: Wenn die Premierministerin den Tag der Neuwahl mitteilt. Es nutzt gar nichts, wenn diese Regierung mit im großen und ganzen beachtlichen Wirtschaftsindikatoren aufwarten kann, wenn aber trotz Hochkonjunktur die Schar der Arbeitslosen wächst.

Oppositionsführer Neil Kinnock

sich als erstes Ziel eine Trendwen-

bezeichnete das Revirement als "Stuhlpolonaise begleitet vom Todesmarsch", in dieser Beschreibung überwiegt wohl der Zweckoptimismus, in den auch der Arbeitsminister des Schattenkabinetts, John Prescott, einstimmt: "Das ist alles nur Kosmetik, eine Anderung kommt nur, wenn diese Regierung verschwindet." Es gäbe einen anderen Ausweg, schon jetzt. Zeitweise war in den versangene

Zeitweise war in den vergangene Monaten, als die Kabinetsumhildung immer mehr ins Gepsräch kam und mitunter auch von "drastischen Veränderungen" die Rede

war, dieser von politischen Beobachtern für durchaus möglich gehalten worden. Voraussetzung dafür wäre jedoch das Ausscheiden von Schatzkanzler Nigel Lawson gewesen. Hätte Margaret Thatcher konsequent bei dieser Ummöblierung ihre Vorstellung realisiert, der Kahinettsarbeit als erste Priorität die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit und zum zweiten ein besseres Ansehen in der Öffentlichkeit zu verschaffen, dann hätte sie sich von Nigel Lawson trennen müssen.

Mangelnde Flexibilität in der Währungspolitik, Unaufmerksamkeit beim Kurssturz des Pfundes Anfang des Jahres, ein stures Festhalten am Monetarismus und keine sonderlich ansprechende Telegenität hätten das Schicksal Nigel Lawsons in diesem Kabinett besiegeln müssen. Margaret Thatcher scheute sich vor dieser Konsequenz, weil dies – so verlautet aus ihren Kreisen – den Eindruck erweckt hätte sie stimme in die Kritik über eine verfehlte Wirtschafts- und Finanzpolitik ein.

# Mittwoch, 4. September 1985 - Nr. 205

# Rechner Orient ein Blick in drei Welten

Damaskus, Kuwait, Kairo - drei höchst unterschiedliche orientalische Städte. Städte zwischen Vergangenheit und Moderne, in unmittelbarer Nähe brisanter Spannungen. Die Stationen der letzten Nahost-Reise von Bundesaußenminister Genscher.

Von BERNT CONRAD

er Prophet Mohammed weigerte sich, nach Damaskus zu kommen. Denn die Oasenstadt zwischen dem Antilibanon-Gehirge und der Syrischen Wüste galt in jener Zeit als "Paradies auf Erden", und Mohammed wollte das Paradies nur einmal betreten. Heute hätte der Begründer des Islam solche Skrupel nicht. Die einstige Oase mit ihren Blumen, Oliven- und Ohsthainen und ihren kunstvoll verzierten Stadtpalästen ist einer in die Wüste wuchernden Großstadt gewichen, in der nur noch einige Moscheen und der altertümliche Souk (Basar) an eine glorreiche Vergangenheit erinnern.

Dafür starrt von jeder bröckelnden oder im Eilverfahren hochgezogenen Hauswand, aus jedem Schaufenster und sogar vom Eingangstor der berühmten Omajaden-Moschee (vierfach als Plakat aufgeklebt) der sozialistische "Big Brother", Staatspräsident Hafiz al-Assad, auf die Passanten. Wer von ihnen weiß schon, daß der 56jährige nach offensichtlich schwerer Krankheit in Wirklichkeit viel älter aussieht? Daß sein Haar schütter und sein Menjou-Bärtchen hellgrau geworden ist? Entscheidend hleiht seine Präsenz.

Nur wenige Kilometer von Damaskus entfernt, jenseits der libanesischen Grenze, krachen Bomben, rattern Maschinengewehre, tobt ein gnadenloser Bürgerkrieg - unter syrischer Aufsicht. Hier aber herrscht, von finster dreinhlickenden Milizionären und Soldaten abgesehen, tiefster Frieden. Gepflegt angezogene Mütter, Kinder und junge Leute, die am straffen Zügel des Baath-Regimes sonst nicht viel zu Lachen haben, amüsieren sich auf einem staubigen

 $\mathbf{R}$  ANDE

⊈Mallacono



الملذا عنه لأصل

Allgegenwärtig wie Orwells "Großer Bruder": Eines der vielen Plakate von Präsident Assad in Damaskus FOTO: SAADE/STUDIO :

Rummelplatz mit Riesenrad und Autoscooter. In dem von orientalischen Gerüchen erfüllten Souk wimmelt es -allerdings nicht von Touristen, denn die sind hier, im Unterschied zu Kairo oder Jerusalem, Mangelware.

Unter den korinthischen Säulen der Omajaden-Moschee träumen, langhingestreckt auf kostbaren, von reichen Gläubigen gestifteten Teppichen, leise schnarchende Manner (während derweil die Frauen arbeiten) vom Paradies, das nun nicht mehr wie zu Mohammeds Zeiten in ihrer Heimatstadt angesiedelt ist. Dazwischen rennen spielende Kinder, werfen sich Beter in Richtung Mekka

Und dennoch fahren Diplomatenfrauen oder wohlhabende Syrer aus dem friedlichen Damaskus in das von blutigen Wirren gepeinigte Libanon hinüher, um dort jene Waren zu kaufen, die sie in der eigenen Hauptstadt gar nicht oder nur mit Verspätung und sehr teuer über Schwarzhändler bekommen können. "In Zahle, unweit der Grenze, giht es alles, was Sie sich denken können, wie in Deutschland und billiger als in Syrien", berichtet ein Kenner.

Das gehört zu den Paradoxien des Orients, ebenso wie die Kamele, die auf der anderen Seite der arahischen Halbinsel, in Kuwait, an supermodernen Wolkenkratzern im Stil von Manhattan oder Dallas vorbeitraben. Die schwerreichen Ölscheichs des Mini-Staates am Golf haben architektonisch mit der Vergangenheit Schluß

gemacht. Die gesamte Altstadt wurde abgerissen. An ihrer Stelle ragen luxuriöse Bürotürme und flache Zweckbauten empor.

Nur der Emir Jaber al-Sabah - ein schmalgesichtiger Beduine mit pechschwarzem Spitzbart - und sein Kronprinz amtieren noch in älteren Palästen mit kostbarer Einrichtung und weiter Sicht über gepflegten Rasen auf den blau schimmernden Golf. Ein Hauch von britischer Kolonialherrlichkeit liegt hier noch in der

Doch die bittere Realität des Krieges zwischen dem benachbarten Irak und dem am anderen Ufer bedrohlich nahen Iran könnte all dies ganz plötzlich in Trümmer legen. Die konservativen Kuwaitis helfen den zwar nicht geliebten, aber immerhin arahischen Irakern und müssen dafür mit Khomeinis Vergeltung rechnen. Dessen Warnungen gingen jüngst über Propaganda-Salven hinaus: Im Mai gah es ein Attentat auf den Emir, dem der Herrscher nur mit knapper Not entkam; wenig später forderten Sprengstoffanschläge auf zwei Cafes zehn Todesopfer.

Die kuwaitischen Sicherheitsbehörden haben hisher vergeblich nach den Tätern gesucht. Aber es besteht kaum ein Zweifel, daß fanatische Schiiten ihre Hand im Spiel hatten.

All dies hindert die in wallend weiße Gewänder gekleidete High-Society nicht, im Gourmet-Restaurant "Al Boom\*, einem restaurierten Segelschiff, Langusten zu schlemmen und auswärtige Gäste mit dem gelassenen Hinweis auf Allahs Willen zu beruhigen. Wenn man aber sieht, daß kuwaitische Ministerien schärfer abgesperrt sind als beispielsweise der Berliner Sektorenübergang Heinrich-Heine-Straße und daß sogar bei haube nach Bomben gesucht wird, dann weiß man, wie ernst die Lage

Auch in Kairo, zwei Flugstunden vom Golf entfernt, sind sichtlich verschärfte Kontrollen ein Indiz für akute Gefahren. Hier drohen sie vom östlichen Nachbarn Libyen, dessen Staatschef Khadhafi Tag für Tag Tausende von ägyptischen Gastarbeitern unter Wegnahme ihres gesamten Besitzes über die Grenze abschieben läßt. Das eigentliche Ziel seines Hasses aber ist der ägyptische Präsident Hosni Mubarak, dem er – im Verein mit religiösen Eiferern am Nil - gern das Los des ermordeten Vorgängers Sadat bereiten möchte.

Kein Wunder, daß die Kairoer aufschreckten, als sich vor einigen Tagen das Gerücht verbreitete. Mubarak sei bei einem Attentat in Alexandria am Arm verletzt worden. Offiziell hat dazu bis heute noch niemand Stellung genommen. Aber der sonst eher zurückhaltende Staatschef selbst hielt die Aufregung für so bedenklich, daß er kurz danach im Fernsehen "Gesundheit" demonstrierte. Ganz überraschend und ohne öffentliche Begründung kehrte er dann am Sonntag von seiner Sommervilla am Mittelmeerstrand nach Kairo zurück, so sich Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher, als er ihn am Montag traf, den eigentlich geplanten Flug nach Alexandria sparen

In seinem Amtssitz, dem neoklassizistischen Ouruba-Palast, wirkte der bullige Luftwaffengeneral munter wie eh und je. "Er stand unter Dampf, und manchmal ließ er ihn auch kräftig ab", berichtete ein Zuhörer augenzwinkernd. Journalisten sahen Mubarak - unter einem orientalischen Schlachtengemälde, neben sich ein grünes Telefon - freundlich lächeln und geruhsam mit Genscher über Urlaubserlebnisse plaudern.

Doch mögen auch die Attentatsgerüchte falsch oder zumindest übertrieben gewesen sein - jedermann in Kairo weiß, daß heute oder morgen ein Unheil geschehen kann. Eine Fahrt durch die ägyptische Metropole genügt, um festzustellen: Die Probleme der hoffnungslos übervölkerten, vielfach im Schmutz versinkenden Stadt werden immer größer; wahrscheinlich sind sie unlösbar. Der wirtschaftliche Aufschwung des Landes, den viele auf magische Weise vom Friedensschluß mit Israel erwartet hatten, ist ausgeblieben. Eine unfämerinitiative. All dies nutzen Extremisten von links und rechts zu untergründiger Hetze gegen den gutwilligen, aber keineswegs charismatischen Präsidenten.

Deshalb hat die Sicherheit Mubaraks vor allem anderen Vorrang. Waren im Frühiahr beim Staatsbesuch des Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker in Kairo die begleitenden Journalisten noch ohne Schwierigkeiten zum Staatschef gelangt, so wurden sie jetzt beim Genscher-Besuch am Ouruba-Palast doppelt und dreifach kontrolliert. Schwerbewaffnete Posten lauerten vor und hinter der Gartenmauer.

Doch das ist der Orient heute.

# Berlin zwischen Bildsalat, CD-Scheiben und Würstchen

neues buntes Knöpfchen. Hier ein modernes Design, dort eine neue Technik. Hier ein

Ratespiel, dort eine Bauchtänzerin zum Filmen - die Internationale Funkausstellung in Berlin erfüllt alle Wünsche.

Von F. DIEDERICHS

erlin wird bis zum Sonntag vom Funkturm aus regiert. Die Spree-Metropole als Nabel der Welt, reduziert man diese auf die Hi-Fi-, Fernseh-, Video- und Computerhranche. Wer etwas auf sich hält, ob Aussteller, Fachbesucher oder Normalverbraucher, zeigt sich in den Messehallen zur 22. Internationalen Funkausstellung. Die 23 500 Hotelbetten der Stadt sind ausgebucht, rund 5000 Gäste müssen in Privatquartieren nächtigen. Die über 50 Jahre alte Dame Funkausstellung, so alt wie die Einführung des Fernsehens in Deutschland, verbindet Show und Schau gleichermaßen: Der Gang durch die Messehallen macht deutlich, daß die Mattscheiben und Dampfradios der Gründerzeit modernsten "Medienzentren" gewichen

Fernsehen, mit Stereoton und flachen, eckigen Bildschirmen der neuen Generation, wird auf der Funkausstellung zum Nah-Sehen: Riesige TV-Wände mit mehr als 300 über und nebeneinander gruppierten Bildschirmen befeuern die Messebesucher beim Rundgang mit jenen 18 Programmen, mit denen für das verkabelte Berlin ein neues Medienzeitalter eingeläutet wurde.

Die Zahl der Monitore macht spätestens nach der dritten Halle die Augen trunken wie das Bier, das zu Messepreisen (0,3 Liter für vier Mark) ausgeschenkt wird. Besser, schärfer, hrillanter, verspricht das hlonde Girl, das für eine neue Bildröhrengeneration freundlich Zähne zeigt. "Wann haben Sie den Fernseher gekauft? 1983? Den können sie vergessen\*, erfährt der Fragesteller, als er die Tauglichkeit seines vor zwei Jahren erworbenen Gerätes auf die Probe stellt. Das Prospektbündel kommt so schnell über den Tisch des Standes, wie auf den Monitoren die Sequenz vom badenden Alligator zur barbusigen Strandschönheit wechselt.

Spätestens hier drängt sich die Frage auf, ob ein brillantes Bild auch brillante Sendungen verspricht. Betrachtet man den 100-Stunden-Live-Zirkus von ARD und ZDF auf dem Messegelände, so macht sich bei der Selbstdarstellung der Öffentlich-rechtlichen zumindest in diesem Punkt leichte Skepsis breit.

Im Sommergarten Funkturm quält sich die "Goldene Eins" der ARD mühsam über die Funkausstellungs-Runden, mit Kinderspielchen, Kulissengeschiebe und zäher Improvisation. Als der US-Star Grace Jones kurzfristig seinen Auftritt bei der "Goldenen Eins" absagte, sprang Harald Juhnke ein, Deutschlands populärster Zecher, der sich gelegentlich in letzter Minute vertreten lassen muß, durfte für die Kollegin die Kartoffeln aus dem Feuer holen.

Bei den unzähligen Ratespielen in dem Hallengewirr, wo Luftballons um die Wette zum Platzen gebracht. Polstergarnituren unters Volk verlost und Besucher den Daheimgehliebenen zuwinken dürfen, verzichtet am

dritten Tag selbst der quirlige Hans Rosenthal angesichts der Bildungslücken der Amateurgäste ("Wie heißt der Bundespräsident?" Antwort: "Genscher") auf die obligaten Luftsprünge.

Spitze ist dagegen die Shuffle-Play-Taste des PLL-Quarz-Synthesizer-Tuners eines japanischen Herstellers, ohwohl bei der Vorführung kurzfristig der Strom versagt und der Präsentator sich mit der Frage über die Zeit zu retten versucht, ob jemand von den ehrenwerten Gästen denn Strom bei sich habe.

Als dann nach hektischem Hinund Hergefummel die Neuheit wieder Töne spuckt, staunt die Menge, und der Herr im Flanell am Infopult strahlt wie nach einem fetten Orderauftrag. Und freut sich noch mehr, als niemand zu der Frage anheht, wozu denn das Ding eigentlich gut sei.

Den Zweck erkannt haben dagegen das Dutzend männlicher Messebesucher, das mit neuen 8-Millimeter-Videokameras, denen die Hersteller eine große Zukunft prophezeien, an einem sogenannten "Action-Stand" eine rassige Bauchtänzerin ins Visier nehmen. Technik

hautnah, im wahrsten Sinne des Wor-

Im Nu hildet sich ein Menschenauf-lauf, man drängt, schubst, und geduldet sich, his einer Hohhyfilmer das Gerät aus der Hand legt und den begehrten räumt. Ein erfolgreicher Besucher zu sein, verlangt Aus-

und Ellenbogen. Die Bauchtänzerin windet sich zu Dezibel-Klängen, die das Ohr maltra tieren, und die Mienen der prohierenden Herren lassen

dauer, Schnelligkeit

für das Nachmesse geschäft schwere Zeiten erwarten zumindest für die Dame daheim. Droht der Bauchtanz im Hobbykeller, wenn die Messeneuheit in den Haushaltsplan aufgenommen wird?

Viel Zuspruch findet, in einem Übergang von einer flimmernden Halle zur anderen, auch der Stand zweier junger Berliner Unternehmer. Für sie hieß die Devise: Frisch vom Patentamt zur Internationalen Funk-

Sie interpretierten den Innovationsrausch auf eigene Art: mit Laut-Ofenrohre integriert wurden, die in der Nachkriegszeit die Wohnstuben wärmten. Der erstaunlich klare Klang verblüfft bei dieser Ehe von Antiquität und Novität - für manchen ist die Funkausstellung eben ein Spiel ohne

Obwohl die Zeit der großen Neuheiten passé ist, genügen fast alle Aussteller dem Anspruch des Zeitgeistes: Hier ein Schalter mehr, dort ein buntes Knöpfchen oder das Design im neuen "line up" – und schon wird von einer Neuheit gesprochen.

Der interessierte Verbraucher akzeptiert es willig, läßt Broschüren und Produktinformationen eintüten und ärgert sich über das veraltete

Tüftler mit einer, nur einer Glanzidee unzeitgemäß werden ließen

Die Fronten in der Dezibel-Schlacht sind klar gezogen: Bei Fernsehern und Videogeräten überwiegen deutsche Anbieter, während Japan, Korea und Hongkong, das immer noch versucht, das Image des "hilligen Jakob" loszuwerden, im Audiobereich über die vielfältigere Ausrüstung verfügen.

Hier giht es den Walkman, vor allem bei jungen Leuten beliebtes Hörgerät, mittlerweile als Apparatur, die doppelt belegt werden kann: Einmal mit Kassetten, so daß man ständig zwischen Pop und Klassik - falls gewünscht - hin- und herschalten kann; dann natürlich auch mit zwei Kopfhörer-Gabeln, so daß nun Musikgenuß im Duo angehoten wird. Ähnliches verspricht ein "Soft-Touch-Kassettendeck", daß mit immerhin vier Motoren und zwei Laufwerken renommiert. "Wunderwerke der Technik" versichert der Vertreter, verschweigt allerdings, daß der Hörwillige trotz zweier Laufwerke immer nur eine Kassette genießen kann.

Sich durch alle Hallen zu arbeiten,



Zum 22. Mal: Internationale Funkausstellung Berlin FOTO: KLAR/DPA

ist schweißtreibende körperliche Arbeit. Dennoch: Kein anderer Messeplatz der Welt bietet, konzentriert auf ein so kleines Areal, eine derart geballte Informationsvielfalt.

Ob Laser- oder Digitalanzeigen, ob computergesteuerte HiFi-Racks oder bierdeckelgroße CD-Scheiben - die Funkausstellung beansprucht Ohr und Auge, verwöhnt sie aber auch. Und bietet auch eine der merkwürdigsten Straßen Berlins: die ARD-Hörstraße, in der der Gast - wie bel einem akustischen Hindernisrennen in einem Korridor Lautsprecherboxen passiert, aus denen U-Musik, E-Musik, Pop- und Rockklänge munter

Manch einer rettet sich aus dieser Eigentümlichkeit auf eine der Holzbänke im Freigelände, wo ältere Generationen in alter Tradition die mitgebrachten Stullen verzehren.

durcheinanderspielen.

Etwas abseits von Würstchen und Bildsalat, dreidimensionalen Fernsehern und der Chance eines Gehörschadens umfängt den Besucher hier eine befremdende Ruhe. Kein Satellit trübt den Blick in den blauen Himmel kein Kabel lädt zum Stolpern ein. Und doch zieht es die meisten nach wenigen Minuten wieder in die

"Der Studienplatz von Robert ist finanziell gut gepolstert. Meine Bank und ich haben dafür gesorgt. Beste Sparund Finanzierungstips für die Ausbildung kann sie geben, weil sie zusammen mit führenden Finanzinstituten einen leistungsfähigen Verbund bildet. Auch ich habe einiges gelernt bei der Wahl meiner Bank."



# Gorbatschow dämpft Honecker

hrk. Leipzig Die überaus optimistischen Äußerungen von SED-Chef Erich Honecker über die Weltlage bei der Messepremiere am Sonntag sind bereits 24 Stunden später durch skeptische Bemerkungen von KP-Generalsekretār Michail Gorbatschow praktisch gegenstandslos gemacht worden.

Der besonders krasse Unterschied in der Einschätzung der gegenwärtigen Ost-West-Politik zwischen Honecker und dem sowietischen Parteichef zeigte sich gestern besonders augenfällig, als Honeckers Worte auf einer Kundgebung in Potsdam bekannt wurden: Laut "Neues Deutschland" äußerte Honecker dabei die Überzeugung, "die Sache des Friedens" werde siegen, während Gorbatschow in der US-Zeitschrift "Time" wörtlich erklärte: "Die Kriegsgefahr nimmt nicht ab." Zudem stellte er Sinn und Zweck seines Treffens mit Ronald Reagan wieder in Frage. Honecker wiederum war noch am Sonntag, in Unkenntnis der Moskauer Außerungen, von einem Druchbruch in Genf ausgegangen: "Denn das wird auch uns helfen, einander in verschiedenen Fragen näherzukommen", hatte er sich an Staatssekretär Hans Otto Bräutigam auf dem Stand der Hoechst AG gewandt.

Die extrem negative Lesart der Weltlage durch Gorbatschow ist in politischen Kreisen der "DDR" offenbar mit Betretenheit und Beklemmung aufgenommen worden. Angesichts der eogeo Bindung der deutschen Kommunisten an Moskau sind vor allem folgende Aspekte des Gorbatschow-Interviews mit Unbehagen aufgenommen worden:

 Während Honecker am Sonntag noch von "Nebel oder Wolken" sprach, die nur bisweilen den Himmel verhängten, stellte Gorbatschow eindeutig "verschlechterte Beziehungen" zu den USA und ein "verstärktes Wettrüsten" fest.

Im sowjetischen Messenavillon konstatierte Honecker zur selben Stunde in Gegenwart der Sowjets, in den internationalen Beziehungen würden sich "letzlich Vernunft und Realismus durchsetzen".

 Die ungeschönte Analyse der eigenen Schwachstellen durch Gorbatschow ("Wir arbeiten nicht immer gut; mit dem technischen Niveau bestimmter Erzeugnisse sind wir nicht · zufrieden") lehrt die "DDR" zudem, daß sie noch stärker als ohnehin befürchtet, in ihrem Abkommen mit der Sowjetunioo bis zum Jahr 2000 mithelfen muß, die UdSSR-Industrie zu Lasten der eigenen "DDR\*-Wettbewerbsfähigkeit zu modernisiereo und zu unterstützen.

 Wenn Gorbatschow die Frage stellt, ob sich angesichts der amerikanischen Politik das Gipfeltreffen überhaupt "lohne", ergibt sich für Honecker daraus die Schlußfolgerung, daß auch für ihn eine Westreise allein wegeo der Herstellung einer besseren Atmosphäre, aber ohne konkrete Ergebnisse im Moskauer Sinne (Bonner Verzicht auf SDI) nicht in Betracht kommeo kann.

 Ost-Berlin bleiht aufgrund dieser neuerlichen kalten Dusche aus Moskau - rund ein Jahr, nachdem Bonn Reiseverbot für Honecker durch die damalige Nummer eins, Andrej Gromyko - nur die Chance, die Bonner Karte durch intensive Handelsbeziehungen zu spielen und die Dialogpolitik mit bochrangigen Westgästen wie Franz Josef Strauß oder Willy Brandt fortzusetzen.

### **Vogel hofft** auf Einigung

p.p. Bonn Der SPD-Fraktionsvorsitzende Hans-Jochen Vogel "hofft", daß es trotz aller Differenzen noch gelingen wird, wieder zu einer gemeinsamen Erklärung der etablierten Bundestagsfraktionen zur Lage der Nation kommen wird. Im Moment sei zwar "die andere Seite" nicht bereit, nicht als Zitate gekennzeichnete Passagen aus der Rede des Bundespräsidenten zum 8. Mai in der Entschließung zu akzeptieren, aber Vogel will die Einigkeit \_nicht im Vorbeigehen

kaputtgehen lassen". Während des vergangenen Wochenendes hatte er selbst auf einer Privatreise in den Raum Erfurt Aspekte der Lage der geteilten Nation erkundet. Vogel, der dabei immer wieder vor allem das Gespräch mit den Kirchen sucht, zeigte sich vor allem beeindruckt "von dem Informationsstand dort über die Bundesrepublik Deutschland", der "besser ist als der vieler Bundesbürger". Alle Ereignisse im westlicben Teil Deutschlands würden "drüben mit größter Aufmerksamkeit verfolgt", zugleich habe er mehrfach voo Bürgern die Sorge gehört, daß durch die Einführung der neuen Medien, insbesoodere des Kabelfernsehens, für die Menschen "driiben breite Informationsmöglichkeiten\* verloren gehen könnten.

OIE WELT (USPS 603-590) is published daily except sundays and holidays. The subscription price for the USA is US-Ooliar 365,00 per anprice for the USA is US-Ooker 365,00 per annum. Distributed by German Language Publications. Inc., 560 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs, NJ 07652. Second class postage is paid at Englewood, NJ 07651 and at additional maining offices. Postmaster: send address changes to: OIE WELT, GERMAN LANGUAGE PUBLICATIONS, INC., 560 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs, NJ 07652.

# Kanzler: Die Union muß mit großer Entschlossenheit offensiv werden

Kohl und Dregger rufen Fraktion zur Geschlossenheit auf / Chancen für Wahlerfolg gut

GÜNTHER BADING, Bonn Bundeskanzler Helmut Kohl und Fraktionschef Alfred Dregger haben gestern in der ersten Sitzung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion nach der parlamentarischen Sommerpause die Abgeordneten zur Geschlossenheit aufgerufen. Die Union sei derzeit "Generalangriffen" bestimmter Kreise der Publizistik ausgesetzt, sagte Kohl. Dennoch sehe er für die Bundestagswahl 1987 eine reelle Möglichkeit voraus, wieder ein Stimmergehnis zu erzielen, "das nicht viel an-

ders aussieht" als das von 1983. Voraussetzung dafür allerdings sei, daß die Union in den nächsten 14 Monaten , mit großer Entschlossenheit" ihrerseits offensiv werde. Man solle sich mehr "mit den anderen als mit sich selber" beschäftigten, mahnte der Kanzler die Abgeordneten. Es dürfe nicht quasi Tag für Tag eine "neue Hysterie" über irgendein Thema ausbrechen. Die eigene Erfolgsbilanz könne sich sehen lassen.

Konkret hatte der Kanzler zur Au-Benpolitik angeführt: "Wir werden 1987 sagen können: "Der Frieden ist sicherer geworden". Das Gerede der Opposition von einer "Eiszeit" in den Beziehungen zum Osten sei durch die tatsächliche Entwicklung widerlegt worden. Das wichtigste in diesen Beziehungen sei, klar für "Frieden und Freiheit" einzutreten.

Zur Innenpolitik sagte der CDU-Vorsitzende, niemand habe bei der letzten Bundestagswahl 1983 geahnt. daß alle Wirtschaftsdaten sich bis heute so positiv entwickeln wurden.

Allein die niedrige Preissteigerungsrate, um die uns die ganze Welt beneide, sei in ihrer Wirkung für die Bevölkerung eine der "größten sozialen Leistungen.\* Der Kanzler wiederholte seine Einschätzung, daß die "Lage besser als die Stimmung" sei.

Fraktionschef Dregger nahm zur Diskussion um den Paragraphen 218 Stellung, Nachdem Rheinland-Pfalz nun doch nicht vor dem Bundesverfasungsgericht klagen werde sei es eine "Existenzfrage der Union", daß jetzt ein gemeinsamer Standpunkt der Union erarbeitet werde, der "übereinstimmend von den CDU/CSU-Bundesländern und von dieser Fraktion vertreten wird."

Das CDU-Präsidium habe deshalb die Ministerpräsidenten der unionsregierten Länder aufgefordert, eine kleine Arbeitsgruppe zu bilden "mit Chef-Besetzung", um diese gemeinsame Haltung zu formulieren. Grundsätzlich müsse gelten: "Den Müttern mehr helfen und Mißbräuchen wehren." Mißbräuchen wehren heiße, daß man Indikation und Eingriff voneinander zu trennen habe. Dregger forderte nachdrücklich, daß man die Indikationen auch schriftlich begründen müsse, was "erstaunlicherweise" hisher nicht der Fall sei

An der Sitzung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion nahm auch die designierte Familienministerin Rita Süssmuth teil. Sie wurde von der Fraktion bei ihrer Vorstellung mit Beifall begrüßt. Für die Arbeitsgruppe der Frauen versicherten die Abgeordneten Ursula Mannie und Lieselotte

Berger, daß man sich über die Entscheidung für Frau Süssmuth freue. Man sei bereit, ihr jede Hilfe zu geben, um ihr eine rasche Einarbeitung in die Zusammenarbeit mit dem Parlament zu ermöglichen.

Allerdings bestand man darauf, in einem Gespräch mit dem Parteivor-sitzenden Kohl und mit Generalsekretär Geißler die Frage zu klären, warum die Frauengruppe erst durch die Presse informiert worden sei. Auf Anfrage erklärte die Abgeordnete Roswitha Verhillsdonk, man habe in der Frauengruppe das Gefühl, übergangen oder politisch nicht ernst genommen worden zu sein. .

Schließlich habe der Kanzler zur Nachfolge von Minister Geißler erklärt, er wolle nach der Sommerpause zunächst die Gremien der Union konsultieren und dann seine Entscheidung bekannt geben. Es gehe also in dem Gespräch, das noch diese Woche stattfinden solle, ausschließlich um Stilfragen, nicht aber um die Entscheidung für Frau Süssmuth, die einhellig gutgeheißen werde.

Ebenso gutgeheißen wie des Kanzlers Entscheidung für Rita Süssmuth als Pamilienministerin wurde die Benennung von Lutz Stavenhagen als Nachfolger des verstorbenen Staatsministers im Auswärtigen Amt. Alois Mertes. Die Wahl des Nachfolgers von Werner Marx als Vorsitzender des Auswärtigen Bundestagsausschusses wurde auf die Fraktionssitzung am Dienstag in Berlin verlegt, da die zuständige Arbeitsgruppe darüber noch

# Lehrer-Arbeitslosigkeit – aber an den Schulen herrscht Mangel an Pädagogen

"In der fünften Klasse gibt es keine Physik, und für die gesamte Jahrgangsstufe acht fällt der Sport aus; einige Klassen müssen auch auf den Biologieunterricht verzichten - wenn nicht bald die versprochenen drei Lehrer kommen. Mit Vertretung ist das Problem auf die Dauer nicht zu lösen." Der Direktor eines Gymnasiums am Niederrhein muß - noch einen Monat nach Schulbeginn - einen Ausfall von 53 Wochenstunden konstatieren und kann noch immer keine endgültigen Stundenpläne aus-

Schon dreimal haben vom Regierungspräsidenten angeschriebene Stellenbewerber abgesagt. Ob der Direktor Ersatz bekommt, ist offen. Sein Alptraum: Vielleicht kommen am Jahresende drei Lehrer mit Fächern, die er nicht unbedingt braucht. Um die Eltern nicht von der Anmeldung an seiner Schule abzuschrekken, hat er gebeten, keine Namen zu nennen. Aber sein Gymnasium ist kein Einzelfall

Obwohl es in Nordrhein-Westfalen. rechnerisch gesehen, 9000 Lehrer mehr gibt als es die offiziellen Richtlinien vorsehen, herrscht in einigen Fächern - Mathematik, Naturwissenschaften, Musik, Religion und Sport nach wie vor chronischer Mangel an Padagogen.

# Abitur gefährdet

An einer Schule im Ruhrgebiet fallen 20 von 50 vorgesehenen Musikstunden aus; lediglich 12 werden von einem ausgebildeten Musiker erteilt, 18 von "fachfremden" Kräften. In einem Gymnasium an der Weser können gar nur zehn Prozent des nach der staatlich festgesetzten Stundentafel vorgesehenen Musikunterrichts erteilt werden; die Möglichkeit, in diesem Fach das Abitur abzulegen, ist in Frage gestellt.

Nicht in allen Bundesländern sieht es so schlecht aus. Der Düsseldorfer

SUSANNE PLÜCK, Bonn Kultusminister Schwier hat kürzlich in einer in der Presse veröffentlichten Diskussion die Behauptung seines Stuttgarter Kollegen Mayer-Vorfelder unwidersprochen gelassen, um ba-den-württembergische Verhältnisse an den Schulen herzustellen, müßten in Nordrhein-Westfalen 14 000 Lehrerstellen neu geschaffen werden. .Um die Versorgungsdichte Bremens zu erreichen", so der Vorsitzende des nordrbein-westfälischen Philologenverbands, Peter Heesen, "sind sogar 31 000 neue Stellen nötig. Nur Schleswig-Holstein und Hessen steben noch schlechter da."

> Die Situation ist auch nach Schultypen und -stufen höchst unterschiedlich. Während - nach Angaben des Kultusministeriums - etwa in Ba-Württembergs allgemeinbilden den Schulen wegen Lehrermangels kein Unterricht ausfällt, sind es an den Berufsschulen im Durchschnitt elf Prozent. Soweit der Stundenausfall statistisch erhoben wird - in Berlin, Niedersachsen und Hessen ist das nicht der Fall -, zeigt sich, daß an berufsbildenden und an Sonderschulen signifikant mehr Stunden ausfallen als an allgemeinbildenden Schulen. Einzige Ausnahme ist Hamburg. Innerhalb der allgemeinbildenden Schulen ist der Stundenausfall ausnahmslos an Gymnasien am höchsten er schwankt zwischen durch schnittlich 4,6 (Schleswig-Holstein)

und 1.2 Prozent (Bayern). Doch können die Zahlen, mit denen Kultusbehörden traditionell geschickt zu jonglieren pflegen, täuschen. Wenn zum Beispiel - wie im Schuljahr 1984/85 in Idstein im Taunus - an einer Schule 22 Prozent des vorgesehenen Unterrichts ausfallen, schlägt das in der Gesamtstatistik kaum zu Buche, für die Betroffenen hingegen kann es eine Katastrophe

Die Gewerkschaft Erziebung und Wissenschaft (GEW) und die Lehrerverbände mißtrauen zudem den ministeriellen Erhebungen und nennen

weit böhere Schätzzahlen. So vermutet GEW-Sprecher Steffen Welzel bundesweit einen Unterrichtsausfall von durchschnittlich fünf bis zehn, an Berufsschulen bis zu 27 Prozent.

Nach Ansicht des nordrhein-westfälischen Philologenverbandsvorsitzenden beruhen die Berechnungen von Kultusminister Schwier auf falschen Voraussetzungen: Nicht allein die Anzahl der Schüler könne für die Berechnung des Lehrerbedarfs von Belang sein, sondern zusätzlich die Zahl der bestehenden Klassen. Denn gleichgültig, ob eine Klasse 40 oder zehn Schüler habe, müsse dieselbe Anzahl von Stunden erteilt werden.

# Ausfall durch Krankheit

Da die durchschnittlichen Klassen stärken in allen Bundesländern im Zuge der rapide sinkenden Schülerzahlen in den vergangenen Jahren auf höchstens 28 zurückgegangen sind, die Anzahl der Lehrer aber prozentual weniger abgenommen hat, ergibt sicb-rein rechnerisch gesehen-eine im Vergleich zu früheren Jahren bessere Lehrerversorgung. Kurssystem, Differenzierungs- und Orientierungsstufen sowie Förderunterricht erfordern jedoch mehr Lehrer als der herkömmliche Unterricht in Großklas-

Mancher Kultusminister würde insbesondere in den Mangelfächern aber auch als Reserve für Krankheitsund Schwangerschaftsfälle, die meist mit den vorhandenen Kräften aufgefangen werden müssen - gern mehr Pädagogen einstellen. Die Finanzminister aber sperren sich mit dem Hinweis auf knapper werdende Haushaltsmittel gegen die Einrichtung neuer Beamtenstellen. Mit Ausnahme von Hamburg wurde in den letzten Jahren für Lehrer keine einzige mehr genehmigt. In vielen Bundesländern wird sogar nicht mehr jede durch Pensionierung oder Verzicht freiwerdende Stelle neu besetzt.

# "Priorität für Leistungseliten"

Kabinett billigt Wilms-Bericht über die hochschulpolitischen Zielsetzungen

Bundesbildungsministerin Dorothee Wilms hat sich gestern im Bundeskabinett absegnen lassen, daß die "Heranbildung von Leistungseliten" zu den "erstrangigen hochschulpolitischen Aufgaben\* dieser Regierung gehöre. In einem vom Bundestag angeforderten Bericht über die "Hochschulpolitischen Zielsetzungen der Bundesregierung" hat sie zwar auch festgeschrieben, daß es beim "Offenhalten" der Hochschulen bleibe, aber: Die wissenschaftlich besonders Befähigten müssen auf allen Stufen des Studiensystems besonders gefordert und gefördert werden."

Dieser Bericht unterscheidet sich damit sowohl in der Diktion als auch in der Zielsetzung deutlich von früheren, sozialliberalen Festlegungen auf diesem Gebiet. Nachdem Frau Wilms zu Beginn ihrer Amtszeit mit "16 Thesen" bereits ihre Intentionen öffentlich skizziert hatte, mit ihrer Novelle zum Hochschulrahmengesetz (HRG) allerdings letztendlich wegen des Widerstandes aus den unionsregierten Ländern doch erheblich hinter ihrer Zielsetzung zurückbleiben mußte, hat sie nun mit dem Bericht die Konturen noch einmal scharf herausgearbeitet. Es sind die Worte "Qualität"

PETER PHILIPPS, Bonn und Leistung, "Differenzierung", "Wettbewerb" und "Entscheidungsfreiheit der Hochschulen", die den 80-seitigen Bericht wie ein roter Faden durchziehen. Zur aktuellen Situation beißt es:

"Unabhängig von der Tatsache, daß Studienberechtigte - in erfreulich nüchterner Einschätzung der Situation - auf die veränderten Beschäftigungsaussichten von Hochschulabsolventen reagieren und eine berufliche Ausbildung anstreben, müssen die Hochschulen nach Möglichkeit offengehalten werden. Die Bundesregierung will die eigenverantwortliche Entscheidung des einzelnen über seinen Bildungsweg sichern, allerdings auf der Grundlage umfassender Informationen.

Aber der Bericht greift über die aktuellen Probleme der Überlast-Bewältigung an den Universitäten hinaus, deutet Weichenstellungen für die neunziger Jahre an: "Die Aktualitäten dürsen nicht den Blick für die Notwendigkeiten von morgen verstellen", sagte die Ministerin. Dazu gehöre beispielsweise das Bemühen des Bundes "zur Verbesserung der Chancen des wissenschaftlichen Nachwuchses" die "besondere Förderung begabter junger Menschen". Gedacht wird hierbei auch an "neue Formen der übernationalen Kooperation" im Bereich der Hochschulforschung, also Auslandsaufenthalte von deutschem Nachwuchs wie auch der umgekehrte Weg von Ausländern an deutsche/Universitäten.

Erstmalig in einem solchen Bericht einer Bundesregierung taucht die ausdrücklich positive Bewertung von privatem Engagement" im Hochschulbereich auf, also die gesamte Bandbreite von privaten Hochschul-Gründungen bis zu Stiftungslehrstühlen. Vor allem an die eigenen Adresse geht dabei die Forderung, daß für ein "stärkeres privates Engagement auch eine Anderung der steuerlichen Behandlung gemeinnütziger Stiftungen" erforderlich sei

Noch deutlicher als in der HRG-Novelle wird ein Schlußstrich unter die sozialliberale Ara der Gesamtbochschulen gezogen: Die Bundesregierung wolle den Bestand nicht antasten, aber es erfolge ein "Abschied vom Leitbild Gesamthochschule". Dafür wird der Wille zum Ausdruck gebracht, so weit, wie dies möglich sei, die Benachteiligung weiblicher Wissenschaftlerinnen durch gesetzliche und administrative Initiativen

glieder, die nicht dem elfköpfigen engsten Führungszirkel angebören, werden dann nicht informiert. So sollte es auch am späten Montag abend gehalten werden, nachdem Schatzmeister Hans-Jürgen Wischnewski auf Bemerkungen des stell-

Von PETER PHILIPPS

Die Sitzungen des SPD-Partei-präsidiums gehören traditionell

zu den wenigen Veranstaltungen in

Bonn, in denen bei Bedarf Vetrau-

lichkeit gewahrt werden kann.

Selbst die übrigen Vorstandsmit-

vertretenden Parteivorsitzenden Hans-Jochen Vogel über die Zukunft des defizitären Parteiblattes "Vorwärts" erneut heftig reagierte, sich "nicht mehr unterstützt" sah. Rau und Koschnick sahen das Unglück kommen, beknieten "Ben-Wisch" anschließend eine Stunde lang, doch die "Allzweckwaffe" der Partei schrieb handschriftlich die Demission und übergab am Vormittag die Kopie zur Veröffentlichung -auch für Vogel und Bundesge-schäftsführer Glotz, die bis dahin noch völlig ahnungslos waren. Für Parteichef Brandt blieb er den gan-

erst päter mit ihm reden. Er hatte mit ungebrochenem Selbstbewußtsein in den vergangenen Monaten boch gepokert. Es war ein offenes Geheimnis, daß er sich die jährliche Millionen-Belastung zur Abdeckung des Defizits beim .Vorwärts\* lieber heute als morgen vom Hals schaffen wollte. Bereits im April hatte er mit einer Rücktrittsdrohung im Kreise des Präsidiums seine Entschiedenheit unterstrichen, öffentlich in einem WELT-Interview nachgehakt, daß "der Zuschuß die Grenze des Vertretbaren erreicht" habe. Er wollte, nachdem Schatzmeister-Vorgänger Halstenberg sich nach einer euphorischen Schlußbilanz mit Ovationen in den Ruhestand verabschiedet hatte, nicht als "Schuldenmacher" in die Geschichte der SPD eingehen, "den

zen Tag lang nicht zu sprechen, will

Daumen draufhalten\* Wie ein einmal in Fahrt gekommener D-Zug war Wischnewski nicht mehr von seiner Strecke abzubringen, an deren Ende für ihn nür die Verschmelzung des "Vorwärts" mit dem kostenlos verteilten Mitgliederblatt "sm" stehen konnte. Alle vertraulichen Sondierungen und Gespräche, die zu einer Sanierung der Traditions-Zeitung etwa in Anlehnung an einen anderen Verlag führen sollten, wurden von ihm mit Widerstand begleitet. Wenn er mit seinem Rücktritt ein Signal für den

nen-heraus\*, ohne Verschmelzung mit sm", wird voraussichtlich Mitte des Monats beschlossen werden.

Allzweckwaffe der SPD resigniert

vor der Ausgabensucht der Partei

Der Rücktritt von Wischnewski kam auch für Brandt und Vogel überraschend

Er konnte wohl nicht erwarten, daß ihm angesichts der Umstände viel freundliches von den anderen Spitzengenossen nach dem Rücktritt nachgerufen wurde. Während nach außen hin alles getan wird, einen neuen Höhenflug der SPD, wiedergewonnene Kompetenz und Geschlossenheit zu demonstrieren, beschreibt Wischnewski an den "lieben Willy" Brandt einen desolaten Zustand von Mitgliedschaft und Finanzen, fertigt den Bonner Oppositionsführer Hans-Jochen Vogel als für ihn nicht mehr erträglichen "Oberlehrer" ab. Mit einem knappen: "Kurzschlußhandlung" ließ sich Brandt den Arger deutlich



enmerken, der persönlich attackierte Vogel bezeichnete unterkühlt Form, Inhalt und "Zeitpunkt" als falsch". Wischnewski hatte am Ende als Einzelkämpfer dagestanden. Mit dem Abschied Wischnewskis

von den Insignien auch der Parteimacht neigt sich ein politischer Lebensweg, der Stoff für Geschichten bietet – Geschichten, in denen auch er selbst immer mehr geschwelgt hat, seitdem er das angenehme Ambiente eines Staatsministers mit den Unbequemlichkeiten eines einfachen Abgeordneten-Büros im Bonner "Langen Eugen" hatte vertauschen müssen. Die Zeit als "trouble shooter\* des von ihm unverändert hochgehaltenen Schmidt, als Reisender in Sachen Burnus-Diplomatie im Nahen Osten war seine Hoch-

Wer Beo Wisch wegen seiner Bonhomie unterschätzte, konnte böben Erist ob s mißlingen: Die Sanierung "von in- ärmligen, direkten und ehrlichen kandidieren.

Maklertätigkeit, verbunden mit einer gehörigen Portion Schlitzohrig. keit im Nahen Osten bei Arabern wie bei Israelis gleich angesehen. Sein Hang zum Abenteuer haf zusätzlich beeindruckt. Ohne seinen Erfolg in Mogadischu hätte Schmidts Kanzlerschaft sehr viel

früher zuende sein können.

Doch wenn es um die Schliche der eigenen Partei geht, vertut sich der Kölner, der mit einer Lederwarenfabrikantin in dritter Ehe verheiratet und mit deo wichtigen Vertretern des "Kölsche Klüngel" auf vertrautem Fuß steht, allzuleicht, überbebt sich: Als Bundesgeschäftsführer pokerte er in den siebziger Jahren ebenfalls zu hoch, wollte sich als "Generalsekretär" vom Vorstand abnabeln und direkt von den Partei tags-Delegierten wählen lassen. Georg Schröder schrieb damals in der WELT, "Ben Wisch knüpfte sich selbst den Strick". Er verlor das Spiel und zog in das ebemalige Abgeordneten-Büro von Fritz Erler.

Daß er als einer der letzten 14 Aufrechten auf dem Essener Parteitag noch zu Schmidts Nachrüstungsbeschluß gestanden hatte. hatte die Partei akzeptiert. Die demonstrative Umarmung mit Willy Brandt auf dem Parteitags-Podium, die Wischnewski sichtbar die Tränen in die Augen trieb, tat ein übriges. Doch als Einzelkämpfer an allen Fronten, seiner liebsten Rolle. mußte er irgendwann scheitern. Schon seit Monaten lag der Schatzmeister mit Bundesgeschäftsführer Glotz im Clinch, weil er die Parteikasse für alle Vor-Wahlkampfaktivitäten nach der Meinung des einfallsreichen Partei-Managers allzu ver-

Der Verkauf der Mehrheitsanteile an den letzten sozialdemokratischen Tageszeitungen in Bayern sollte die Rücklagen für den Wahlkampf 1986 auffullen. Doch was den Bonnern willkommen war, stieß bei den bayerischen Genossen auf eineo Aufschrei. Mit der an Alex Möller und dessen Rücktritt als Bundesfinanzminister vor 14 Jahren angelehnten Geste und Begründung zog sich Wischnewski aus dem Amtzurück, das er ohnehin vor allem deshalb erreicht hatte, weil sich niemand seinem Anspruch vor rund 18 Monaten verschließen wollte und konnte. Doch daß er sich jetzt nur noch um seine beimische Briefmarken-Sammlung - Schwerpunkt: Ade. nauer-Zeit - kümmern wird, erscheint unwahrscheinlich. Für den rill er fedenfalls

# Rahmen ist abgesteckt

Milliarden-Überschüsse Thema bei Spitzengespräch mit Kohl

Das Spitzengespräch zwischen Bundesregierung, Deutschem Ge-werkschaftsbund und Arbeitgebern morgen Abend um 18 Uhr im Kanzlerbungalow steht ganz im Zeichen der Beschäftigungspolitik. Die Ge-sprächspartner haben sich bereits am 23. August geeinigt, in diesem Treffen vornehmlich Fragen des Arbeitsmarktes und der Verwendung der Milliardenüberschüsse der Bundesanstalt für Arbeit zu erörtern. Weitere Gesprächsthemen sind das Betriebsverfassungsgesetz, die Neutralitätspflicht der Bundesanstalt für Arbeit bei Arbeitskämpfen sowie Probleme der Alterssicherung (Rentenfinanzen) und der Kostendämpfung im Ge-

sundheitswesen. Wie Regierungssprecher Ost gestern mitteilte, wird die sechsköpfige DGB-Delegation von Ernst Breit angeführt. Der Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, Otto Esser, führt die gleich starke Arbeitgeberdelegation an. Von Seiten der Bundesregierung nehmen neben Bundeskanzler Helmut Kohl Bundesfinanzminister Gerhard Stoltenberg, Innenminister Friedrich Zimmermann, Wirtschaftsminister Martin Bangemann, Arbeitsminister Norbert Blim und Kanzleramtsminister Wolfgang Schäuble teil.

# Entscheidung offen

Im Vorfeld dieses Spitzentreffens hat sich die Koalition am Montagabend grundsätzlich auch weitgehend in der umstrittenen Frage der Verwendung der Überschüsse der Bundesanstalt für Arbeit geeinigt. Zwar stellte Friedhelm Ost gestern vor der Presse fest, eine Entscheidung sei in dieser Frage noch nicht gefallen; sie bleibe einem weiteren Koalitionsgespräch am 17. September vorbehalten, um das morgige Gespräch mit den Sozialpartnern nicht durch Beschlüsse zu belasten. Aus Teilnehmerkreisen der Koalitionsrunde verlautete jedoch, daß zumindest ein Rahmen abgesteckt sei.

Danach sollen von den 1984 und 1985 entstandenen Überschüssen der Bundesanstalt in Höhe von rund vier Milliarden Mark rund 2,5 Milliarden Mark in ein Paket eingebunden werden, mit dem die berufliche Qualifizierung Arbeitsloser verbessert, der Arbeitgeberanteil halbiert werden.

PETER JENTSCH, Bonn Bezug von Arbeitslosengeld für ältere Arbeitnehmer abgestuft verlängert und möglicherweise die Beiträge zur Arbeitslosenversicherung geringfü-gig gesenkt werden sollen. Darüberhinaus wird erwogen, den Arbeitgebern Anreize zu schaffen, auch Langzeitarbeitslose einzustellen.

> In der Notwendigkeit, die berufliche Qualifizierung Arbeitsloser zu verbessern, sind sich die Koalitionspartner ebenso wie Gewerkschaften und Arbeitgeber einig. Während aber Blüm für diese Maßnahmen nur Mittel in Höhe von rund 400 Millionen Mark bereitstellen wollte, hat eine starke Gruppe der CDU-Fraktion um den Vorsitzenden des Arbeitskreises Arbeit und Soziales, Haimo George, dafür plädiert, diese Mittel mit mindestens einer Milliarde Mark anzusetzen. Eine Entscheidung in dieser Frage ist noch nicht gefallen.

# Neue Anreize

Entschieden ist ebensowenig, mit welchem Betrag die Staffelung des verlängerten Bezugs von Arbeitslosengeld für ältere Arbeitnehmer finanziert werden soll. Die Vorschläge schwanken von 600 Millionen Mark (George) bis 1.3 Milliarden Mark (Blum). Die FDP, die bislang diese Maßnahme ablehute, hat im Koalitionsgespräch grundsätzlich zugestimmt

Teile der CDU-Fraktion wie die FDP hatten darüberhinaus eine weitere Senkung der Beiträge zur Arbeitslosenversicherung gefordert. Diese waren zu Beginn dieses Jahres im Zuge der Beitragserhöhung der Rentenversicherung befristet bis Ende 1986 von 4,4 auf 4,1 Prozent gesenkt worden. Erwogen wird jetzt eine geringfügige Senkung um 0,1 auf vier Prozent. Damit, so heißt es, konne auch die FDP einverstanden sein. nachdem die Arbeitgeber zu erkennen gegeben haben, daß sie von einer Senkung dieser Beiträge keine allzustarke Entlastung der Lohnnebenkosten erwarteten.

Schließlich wird überlegt, Anreize für die Einstellung von Langzeitarbeitslosen zu schaffen. Ein Modell: Die Beiträge zur Arbeitslosenversicherung dieses Personenkreises könnten (auf zwei Prozent) um den

# Semljakow streitet Agententätigkeit ab

WERNER KAHL, Düsseldorf

In Anwesenheit des Leiters der Konsularabteilung der Bonner Sowjetbotschaft ist gestern vor dem Düsseldorfer Oberlandesgericht der Prozeß gegen den 39jährigen Angestellten der russischen Handelsvertretung, Ewgenij Semljakow, wegen des Verdachts der Agententätigkeit eröffnet worden.

Trotz Enttarnung des Russen bei konspirativen Treffs bezeichnete die Verteidigung - erstmals in einem Verfahren gegen angeklagte Sowjetspione - den Staatsschutzsenat als nicht zuständig. Der Fall müsse vielmehr an das Kölner Amtsgericht überwie-sen werden, das für den Sitz der Handelsvertretung der UdSSR in Frage

Der Angeklagte protestierte gegen seine Festnahme am 13. April dieses Jahres am Haupteingang des Kölner Zoos und wies die Beschuldigung, daß er im Auftrag des KGB Elektro-nikspezialisten für den illegalen Transfer von Spitzentechnologie vor allem aus dem Sicherheitsbereich des Militärs und der Nachrichtendienste sowie der Polizei - anwerben wollte, zurück. Nach seiner Auffassung habe er sich bemüht, bei der Handelsvertretung die wirtschaftlichen Beziehungen zu entwickeln, sagte Semljakow in deutscher Sprache. Er betrachte sich deshalb als "nicht schuldig".

Der als Führungsoffizier an der sogenannten legalen Residentur des Sowjetgeheimdienstes in der Bundesrepublik Deutschland entrarnte Agent gehört nach Ansicht der Spionageabwehr vermutlich zur "Linie X" des Moskauer Nachrichtendienstes. X"-Agenten spezialisieren sich auf Spitzentechnologie und militärisch verwertbare Grundlagenforschung.

Nach der Kontaktanbahnung zu dem Verkaufsleiter eines Elektronikhandelsunternehmens im Ruhrgebiet, der später die Spionageabwehr einschaltete, war Semljakow Werber von Spezialisten aus deutschen Elektronikfirmen, die Konkurs anmelden mußten oder in Finanzengpässen steckten. Für die Spionage hatte der Russe in Gorki ein Ingenieurstudium mit dem Spezialgebiet drahtlose Nachrichtenübermittlung absolviert. Bei der Festnahme rief er. Das ist eine Provokation."

# Barre profiliert Parie gegen Mitterrand

A. GRAF KAGENECK, Paris Der Mann der Stunde in Frankreich heißt Raymond Barre. Der ehemalige Premierminister Giscard d'Estaings hat sich zum profiliertesten Politiker der Opposition aufgeschwungen, gegen den die beiden Matadore Jacques Chirac und Valery Giscard d'Estaing zunehmend verblassen. Barre, der die anfänglichen Komplexe des in die Politik verschlagenen Wirtschaftsprofessors schon in seiner fünfjährigen Amtszeit abgestreift und inzwischen weit hinter sich gelassen hat, verkündet mit der Souveranität des Mannes, der unbeirrt auf sein Ziel losgeht, zweierlei: Er werde sich den Franzosen als ge-eignetster Nachfolger Mitterrands für das Amt des Staatspräsidenten präsentieren und Mitterrand müßte das Elysée räumen, wenn sein sozialistisches Lager die Parlamentswahlen des Frühjahrs verlieren sollte.

Daß er damit das oppositionelle Lager der Gaullisten und Liberalen teilt und in schwere Argumentationsbedrängnis bringt, ist Raymond Barre gänzlich egal. Er rechnet nicht mit Zulauf aus diesen Reihen, sondern baut auf seine zunehmende Anhängerschaft unter den vom Sozialismus übersättigten Franzosen (in Mei-nungsumfragen steht der 61jährige schon seit Monaten an der Spitze aller Oppositionspolitiker) und auf die Unterstützung, die er als Abgeordneter von Lyon unter Abgeordneten und Senatoren im Parlament, vor allem aber in Wirtschaft und Hochfinanz findet. Sein Wirtschaftsprogramm für die Ablösung des Sozialismus ist gegenüber dem liberalen Überschwang von Gaullisten und Giscardisten von Vorsicht geprägt. Gewisse Sozialreformen der Sozialisten will er beibehalten; und die Rücküberführung der verstaatlichten Industrie in private Hände will er etappenweise oder gar nicht betreiben.

Vor allem aber verlangt er unerbittlich den Abzug Mitterrands. Barre war am vergangenen Freitag so weit gegangen, einen Verbleib Mitterrands im Elysée im Fall einer Niederlage der Sozialisten als "eigensinnige Besetzung der elyseeischen Räumlichkeiten auf Grund eines zweifelbaft gewordenen Besitzrechts" zu bezeichnen. Hiergegen haben die Gaullisten energisch protestiert, denn sie betrachten sich als die Hüter der Verfassung der V. Republik und sehen zu Recht in Barres Behauptungen einen Angriff auf diese Verfassung, Ihr früherer Generalsekretär Bernard Pons malte das Spektrum eines Marsches "einiger Hitzköpfe" auf das Elysée-Palais am Abend eines Wahlsiegs der Rechten an die Wand und fragte. ob Barre die Verantwortung für das, was dann passieren müsse, übernehmen

# Pol Pots Rücktritt ändert | Botha zunehmend unter | Säbelrasseln zwischen Lage in Kambodscha nicht Druck von allen Seiten

Ex-Rote Khmer bleiben bei ihren Zielen / Hanoi blockiert

CHRISTEL PILZ, Bangkek In der verfahrenen Kambodscha-Situation hat die Widerstandsgruppe der Ex-Roten Khmer eine gewichtige Entscheidung getroffen. Sie hat Pol Pot in den Ruhestand versetzt. Der Militärrat, der dem Vorsitz Pol Pots unterstand, wurde aufgelöst. Seine Position als Oberkommandierender der 60.000 Mann starken Widerstandsstreitkräfte National Army Democratic Kampuchea (NADK) wurde Son Sen übertragen. Son Sen ist 55 Jahre alt, Geschichtsprofessor und ehemaliger Studienrat, ein Experte im Guerrillakrieg. Die letzen vier Jahre hat er in der Führung der Ex-Roten Khmer als Minister für Verteidigung Seit der Formierung der Koaltions-

regierung der drei Widerstandsgruppen im Juni 1982 (Ex-Roten Khmer, die nichtkomministische KPNLF und die Bewegung unter

Sihanouk) wirkte Son Sen zudem als Mitglied des militärischen Koordinierungsrats.

Sprecher der beiden Koalitionspartner haben die Beförderung von Son Sen begrüßt, obwohl die Frage bleibt, welche Rolle Pol Pot weiterhin spielen wird.

Pol Pot, der in den Jahren 1975 bis 1979 die Revolution der Roten Khmer anführte und damit zum Symbol für Schrecken und Ter-

ror wurde, ist mit seiner "Pensionierung" keineswegs entmachtet oder gar bestraft. Dafür spricht, daß er den Vorsitz eines neu gegründeten "höheren Instituts" erhielt. Dessen Aufgabe soll sein. Fragen der nationalen Verteidigung zu studieren und zu prüfen und Erfahrungen weiterzugeben.

Die Führungsgruppe der Roten Khmer, die in den fünfziger Jahren in Frankreich studierte, hat drei Dekaden lang eisern zusammengehalten. Offenbar aber hat sie jetzt eingesehen. daß es ihrem Kampf gegen die 180 000 vietnamesischen Besatzungstruppen nur nützen könnte, würde sie den Namen Pol Pot aus der Liste offizieller Amter streichen. Sie benutzte dazu den Vorwand, demnächst würden alle Führungsmitglieder mit Erreichen des 60. Lebensjahres ausscheiden. Das deutet weitere künftige Umbesetzungen an.

Eine Regeneration der Ex-Roten Khmer entspricht den Bemülungen

der Aseanländer wie auch Chinas, die drei Gruppen der Widerstandskoalition mit dem von Hanoi kontrollierten Heng-Samrin-Regime zu nationaler Versöhnung zusammenzubringen. Die Vietnamesen aber wollen von solcher Versöhnung nichts wissen, solange diese die Ex-Roten Khmer einschließen soll. Sie bestehen auf der Ausschaltung dieser Guerrilla-Truppe. Aus der Sicht Hanois ist das verständlich. Es sind die 60 000 Kämpfer der Ex-Roten-Khmer, die den endgültigen Sieg Hanois über Kambodscha und dessen Integration mit Vietnam verhindern.

Bisher hat Hanoi sehr geschickt mit Pol Pots blutbeschmutztem Ruf operiert und die Politik der Aseanländer damit diskriminiert, daß sie Pol Pot erneut zur Macht verheifen wolle. Mit seiner Pensionierung verlieren Hanois Propagandisten ihr wirksamstes Propaganda-Instrument. Auch

kommt Pol Pots Pensionierung nur wenige Wochen vor Beginn der diesiährigen UNO-Vollversammlung, die wie jedes Jahr den Kambodscha-Konflikt vor den Augen der Weltöffentlichkeit

diskutieren wird.

Seit dem Einmarsch der Vietnamesen im Dezember 1978 haben die Ex-Roten Khmer eine Reihe von Entscheidungen zur Mäßigung ihres früher ultraradikalen Kurses getroffen:

- Umbesetzung ihrer Führungsspitze im Dezember 1979. Pol Pot verlor seinen Posten als Premierminister. des damals bereits aus Phnom Penh vertriebenen Regimes und schied aus dem Kabinett aus. An seine Stelle rückte der gemäßigtere Khieu Sam-

Aufhebung der Staatsverfassung unter der die Roten Khmer von 1975 bis Ende 1978 regierten.

Auflösung der Kommunistischen Partei im Dezember 1981.

Erklärung eines Programms zur Wiederzulassung einer freien Wirtschaft und Beziehungen mit den Ländern der freien Welt. Deshalb die Bezeichnung "Ex"-Rote Khmer.

Erklärung, das Ergebnis freier Wahlen (nach dem Abzug der Vietnamesen) zu respektieren, und zwar auch im Falle einer Niederlage bei diesen Wahlen, was eine Beteiligung an einer klinftigen Regierung ausschließen würde.

Ein Jahr Unruhen in Südafrika / Eine Zwischenbilanz

Apartheid stinkt" und "Fort mit Botha und dem Ausnahmezustand\* stand auf den Transparenten. Eine Gruppe von knapp dreihundert Studenten reckte sie vor "Garone", dem Parlaments- und Verwaltungsgebäude in Mabatho, in die Hohe, um gegen den Besuch von Südafrikas Staatspräsident Botha in dem seit 1977 unabhängigen, international jedoch nicht anerkannten Bophutatswana zu protestieren. In diesem immer noch aus sechs Teilen bestehenden Homeland gibt es aber weder Apartheid noch Ausnahmezustand. Darüber befragt, erklärte Hector Magome, Präsident des lokalen Studentenrates, das Volk der Tswanas sei mit den Bewohnern Südafrikas eben solidarisch. Wir fühlen uns mit ihnen verbunden, weil wir hier isoliert sind."

Auf die Frage der WELT, ob er auch von anderen unterstützt würde, erwidert er: "Ja, wir haben hier auch Vertreter aus Soweto und der Transkei." Seinen Aussagen zufolge waren alle 700 Bewohner des Studentenheimes früh morgens mobilisiert worden, um an dieser Demonstration teilzunehmen. Manche wußten gar nicht,

Im Mabatho Hotel mahnte der Präsident der Homelands, Lukas Mangope, seinen Gast, den Reformprozeß in Südafrika zu beschleunigen. Die Zeit laufe aus. Und mit symbolträchtiger Geste schenkte er Botha eine

Botha steht unter Druck von vielen Seiten. Auf dem Parteikongreß der Konservativen Partei vor zwei Wochen kam die Kritik der Weißen, die eine Beherrschung durch die andersfarbigen Bevölkerungsgruppen als Folge der derzeitigen Regierungspolitik befürchten, vehement zum Ausdruck. Besonders das Konzept der Machtteilung zwischen Weißen, Kap-Farbigen und Indern, die geplante Teilnahme auch der Schwarzen, die Abschaffung der Gesetze gegen gemischte Liebe und Ehe und den sogenannten "politischen Einmischungs-Akt", der es nun allen Parteien erlaubt, andersfarbige Mitglieder aufzunehmen - all diese Reformschritte haben viele Weiße aufgeschrecht. Manch ein Sprecher forderte bei einem eventuellen Regierungswechsel. diese Gesetze zu revidieren. Die seit einem Jahr anhaltenden Unruhen wurden der Regierung angelastet. Sie sei hilflos und nicht fähig, die Unruhen zu beenden.

Auf der anderen - linken - Seite stehen die Radikalen der United Democratic Front (UDF) und der Azapo, die eine sofortige Machtilbergabe an den verwandten ANC verlangen, fer-ner Wahlen nach dem Modus ein

M. GERMANL Johannesburg Mann eine Stimme und Freilassung aller politischen Häftlinge, allen voran Nelson Mandelas. Diese drei Strömungen geben den Ton an. Mit ihnen muß sich die Regierung Botha auseinandersetzen.

> Die Gefahr eines Erdrutsches der weißen Wählerschaft nach rechts wird von der regierungsnahen Zeitung "Citizen" als wahrscheinlicher angsehen als die Möglichkeit einer Stärkung der offiziellen Opposition, die die Progressive Partei (PP) ver-körpert. Wie auf ihrem Parteikongreß in den vergangenen Wochen deutlich wurde, hat sich die liberale Politik der PP als Wagnis erwiesen. Sie ist auf dem Weg zu einer multirassischen Partei und ihr Führer, Frederick van Zyl Slabbert, setzt sich intensiv für die Abschaffung der allgemeinen Wehrpflicht ein. Um seinen rechten Flügel unter dem einflußreichen Politiker Harry Schwartz zu beschwichtigen, mußte sich Slabbert in dieser Frage mit einem vorläufigen Kompromiß begnügen.

Die PP erhält zwar laufend Anträge von UDF-Mitgliedern, die um Aufnahme in die Partei bitten. Warnende Stimmen aus der UDF meinen aber auch, Slabbert "spiele mit dem Feuer", wenn er sich als Vermittler im Konflikt in Südafrika betrachte.

Die UDF ist gegen eine Zusammenarbeit mit Buthelezi und den liberalen Kräften in der südafrikanischen Wirtschaft und Industrie, obwohl diese sich wiederholt für einen Kompromiß und für Verhandlungen mit der ANC-Führung in Lusaka aus-gesprochen haben. Solche Gespräche, offensichtlich gefördert von der Barclays Bank, sollen unter Teilnahme leitender Führer aus Wirtschaft und Industrie demnächst in Lusaka stattfinden. ANC-Sprecher Tom Sebina gab bekannt, beide Seiten träfen entsprechende Vorbereitungen. ANC-Präsident Oliver Tambo sei bereit, eine Delegation zu leiten.

Botha gerät zunehmend unter Zugzwang. Die sich ständig verschlechternde Wirtschaftslage des Landes wird noch erschwert durch die Zahhingsforderungen besonders der US-Banken. Es gibt für Botha nur noch zwei Möglichkeiten: Entweder das Reformprogramm wird beschleunigt, wofür vor allem Außenminister Pik Botha und Verfassungsminister Chris Heunis plädieren, oder Botha gibt den Forderungen des rechten Flügels nach. Momentan sieht es so aus, als folge er seinem Namensvetter. Der erklärte jetzt in einem Interview, die Regierung wolle "alle Bestimmungen beseitigen, die die Würde von Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe beeinträchtigen."

# San José und Managua

Costa Rica rückt an die Seite der Schutzmacht USA

WERNER THOMAS, San José Informationsminister Armando Vargas erläutert die Situation mit einem Vergleich aus dem Reich der Insekten: "Wir sind wie ein Bienenschwarm. Jeder arbeitet und verhält sich friedfertig. Wehe aber, wenn uns iemand belästigt. Dann greifen wir alle an." Die Costaricaner, "Ticos" genannt fühlen sich von dem nördlichen Nachbarn Nicaragua belästigt. Sie reagieren mit wütenden Attacken verbaler Natur. Es gibt wohl kein anderes Land auf der Welt, in dem die Revolution der sandinistischen Comandantes eine ähnliche Verachtung

"Nieder mit den Sandinisten". steht an den Häuserwänden der Hauptstadt San José geschrieben. Der sozialdemokratische Präsident Luis Alberto Monge beschuldigt Nicaragua einer "Politik der Aggression". Eine Gallup-Umfrage ergab, daß 89 Prozent der

sandinistische Regime als Bedrohung Costa Ricas betrachten und 76 Prozent die Anwesenheit amerikanischer Militärberater zur Ausbildung der Sicherheitskräfte begrü-Ben. "La Nación" und La Republica", die beiden einflußreichsten Zeitungen, verdammen regelmäßig in bissigen Leitartikeln die Manner in Managua. Ideologische Konethnolo-

Bevölkerung

gische und kulturelle Differenzen sowie das Gefühl, undankbar behandelt worden zu sein, haben diese feindselige Stimmung geschürt.

Costa Rica (2,5 Millionen Menschen) ist ein demokratisches Land, in dem 1948 die Streitkräfte abgeschafft wurden. 8000 Polizeibeamte mit museumsreifen Waffen sollen die Sicherheit der Nation garantieren. Nicaragua (2.9 Millionen Menschen) marschiert seit der Machtübernahme der Sandinisten im Juli 1979 in Richtung Marxismus. Die Comandantes halten die gesamte Region für revolutionsreif und verfügen über den mächtigsten Militärapparat Mittelamerikas: 120 000 Soldaten und Milizen, von 3000 kubanischen Experten (amerikanische Schätzungen) ausgebildet und beraten, unter anderem mit sowietischen Panzern und Kampfhubschraubern ausgerüstet. Informationsminister Vargas spricht

von einem "gewaltigen Einschüchterungspotential".

Die vorwiegend hellhäutigen Ticos" blicken etwas hochnäsig auf das dunkle Mischlingsvolk Nicaraguas herab. Das rassische Überlegenheitsgefühl schuf schon öfters Spannungen. Der frühre costaricanische Präsident Ricardo Jimenez traf bereits 1910 die Feststellung: "Wir haben drei Jahreszeiten: die Trockenzeit, die Regenzeit und die Zeit des Konfliktes

mit Nicaragua." Costa Rica toleriert Aktivitäten nicaraguanischer Oppositionsvertreter. Obgleich die Monge-Regierung einen Neutralitätskurs verfolgen möchte, operieren die Partisanen der "Demokratischen Revolutionsallianz" (AR-DE) oft von costaricanischem Gebiet. Die Mehrheit der Bevölkerung sympathisiert mit den antisandinistischen Rebellen, deren prominentester Führer Eden Pastora ist.

Längst hat Monge die Hoffnungen auf die Friedensinitiativen der Contadora-Staaten aufgegeben. Er verdächtigt die vier Länder (Kolumbien, Mexiko, Panama, Venezuela), sich von den Sandinisten manipulieren zu lassen. Costa Rica, das bisher mehr als 100 000 nicaraguanische Flüchtlinge aufnehmen mußte, fordert eine internationale Friedenstruppe zur Überwachung der 320 Kilometer langen Grenze. Nicaragua will

dagegen eine entmilitarisierte Zone schaffen. Je mehr sich die Konfrontation zuspitzt, desto näher rückt Costa Rica an die Seite der USA. Die USA gewähren heute eine Wirtschaftshilfe von etwa 300 Millionen Dollar im Jahr, die militärische Unterstützung belief sich auf 21 Millionen Dollar seit 1982. Zur Zeit erhalten 700 Sicherheitsbeamte eine militärische Ausbildung durch 20 US-Berater.

Viele Costaricaner befürchten eine Eskalation der Spannungen, Die Comandantes und ihre kontroverse Revolution stehen im Mittelpunkt des Wahlkampfes, in dem sich die beiden Spitzenkandidaten Oscar Arias (Sozialdemokrat) und Rafael Angel Calderon (Christdemokrat) mit antisandinistischer Rhetorik überbieten. Calderon, nach letzten Meimungsumfragen Favorit für einen Sieg im Februar, erklärt: "Es wird sehr schwierig sein, mit den Marxisten in Nicaragua zu leben."

Weil nicht nur die Technik darüber entscheidet, ob ein Haus solide gebaut ist. sondern ebenso die Finanzierung. Darum kommt es beim Bauen auf einen erfahrenen Bankpartner an.

### DePfa-Hypotheken DePfa-Hypotheken bieten jedem Bauherm viele Vorteile: Günstige Zinsen, die für den gewünschten Zeitraum, z. B. zehn Jahre, fest vereinbart werden können. Damit haben Sie die Gewähr, daß in dieser Zeit Ihre Zinsbelastung nicht steigen kann. Niedrige Tilgung, in der Regel von 1% jährlich, die Ihre monatliche Belastung gering hält. Lange Laufzeiten, die auf Wunsch bis zu etwa 30 Jahren dauern können. Sie selbst haben schon vorher ein Kündigungsrecht. Unbürokratische Abwicklung, die Ihnen durch flexible Anpassung an Ihren Finanzierungs-



wir ein leistungsfähiger Bankpartner.

Hauptverwaltung: Paulinenstr. 15 6200 Wiesbaden, Tel. (0 61 21) 34 80 Niederlassungen: Berlin, Essen, Hamburg, Hannover, Kiel, München, Stuttgart

bedarf die Zusammenarbeit mit uns leicht macht,

Sprechen Sie darum mit uns, bevor Sie bauen, kaufen oder modernisieren. Damit Sie Ihre Plane von vomherein auf eine solide Grundlage stellen können. Mit über 50 Milliarden DM an Hypotheken- und Kommunaldarlehen sind

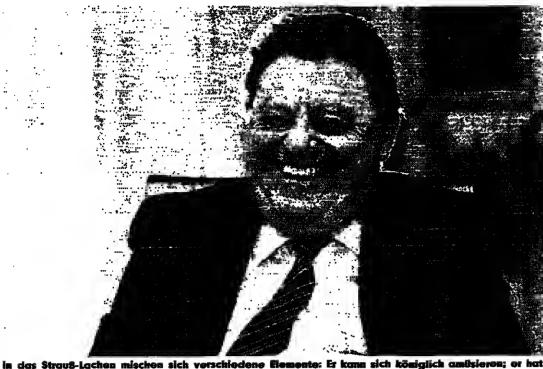

ment die Schärfe der Kritik bervor.

FOTOS: DARCHINGER/AP/POLY-PRESS/SVEN SIMON (Z)

Franz Josef Strauß. 70 – farbig. kantig, kompetent. "70 verweht", heißt Ernst Jüngers Titel. Strauß verweht nicht. Er ist eine höchst lebende Figur der Zeitgeschichte. Deshalb fragten wir den Kölner Historiker Andreas Hillgruber nach seinen Ansichten über Strauß. Die Antworten schlossen sich zu einer Plastik. Wer ist Franz Josef Strauß, was wird er tun? Professor Schiller, Wirtschaftsminister a.D., schildert, wie er mit Strauß in der Großen Koalition zusammenarbeitete und was Strauß als Finanzminister beitrug. Das Interview mit Andreas Hillgruber führten Herbert Kremp und Günter Zehm.



Strauß, der Gebirgsschütze







# Franz Josef Strauß – schon die Lebzeit ist Geschichte

WELT: Wir haben bewußt den Weg zu einem deutschen Historiker angetreten, um ein Gespräch über Franz Josef Strauß zu führen, der mehr ist als ein ühlicher Politiker, vielmehr eine Figur der Zeitgeschichte und ein Mensch, mit dem sich der Historiker schon zu dessen Lehzeiten befassen kann. Teilen Sie diese Charakterisierung?

Hillgruber: Ja. Strauß fällt aus der Reihe fähiger Politiker durch seine Überlegenheit in verschiedenen Bereichen heraus. Es gibt sehr wenige Politiker dieser Spitzenklasse in der Bundesrepublik in den letzten Jahrzehnten. Ich würde ihm zur Seite mit gewissen Einschränkungen -Helmut Schmidt stellen. Alle anderen sind bel aller Wertschätzung doch "eine Etage darunter".

WELT: Worin besteht das Besonde-

Hillgruber: Zunächst im Lebensweg. Strauß hat nach einem glänzend bestandenen Abitur in München Griechisch, Latein und Geschichte studiert und hat - wie er es in Briefen an seinen Akademischen Lehrer ausgedrückt hat - eigentlich ein Leben der Besinnlichkeit, der Reflexion führen wollen. Er ist dann durch den Zwelten Weltkrieg, den er als Soldat und später als Offizier mitgemacht hat, von diesem Wege abgekommen. Er selber hat in einem Brief an seinen Akademischen Lehrer nach 1945 bekannt, daß es ihn aufgrund seiner Erfahrungen während des Krieges dazu dränge, in die Politik zu gehen. Verortung zu tra deutsche Nachkriegsentwicklung. Er wolle aber die Verbindung zwischen der Vita contemplativa und der Vita activa, die er jetzt zu führen entschlossen sel, aufrechterhalten.

Dies hatte die Konsequenz, daß er sich niemals nur in das Getümmel der Tagespolitik stürzte, sondern sich auch bei scheinbar ganz pragmatischen Entscheidungen vielfach von grundlegenden Erwägungen tragen ließ und läßt und daß er das eigene Tun im Blick auf die Entwicklung der Bundesrepublik, die Entwicklung in Europa und in der Welt stets mit Reflexionen verbunden hat.

WELT: Sie sprechen von überlegener Befähigung . . .

Hillgruber: Er besitzt eine ungewöhnliche Wissenshreite. Erstens: Als junger Verteidigungsminister hat Strauß die Bundeswehr in einer ganz schwierigen Phase geführt und ihren Aufbau im großen erst richtig eingeleitet. Er hat sich also Kompetenzen im Bereich der Verteidigungspolitik. der Militärstrategie angeeignet.

Zweitens hat er sich dann weitere Kompetenzen durch ein Studium der Wirtschaftswissenschaft in Innsbruck erarbeitet, die ihn zu einem der heute seltenen Politiker machen, die weltweite ökonomische Zusammenhänge erfassen.

Drittens: Auch für den Bereich der Außenpolitik ist er einer unserer kompetentesten Politiker. Wenn Strauß weltpolitische Vorgänge er-



Prof. Andreas Hillgruber (60) ist ardentlicher Prafessor für Mittlere und Neuere Geschichte an der Universität Köln. Der gus Ostpreußen stammende Gelehne ist hesanders mit Arbeiten über die Bismarckzeit und über das Dritte Reich hervargetreten. Sein jüngstes Buch, "Der Zweite Welkrieg 1939-1945. Kriegsziele und Strategien der Großen Mächte", ist van der Kritik als Meisterwerk gefeiert worden. Hillgruber gehört (zusammen mit Schramm, Hubatsch und Jacobsen) zu den Herausgebern des "Kriegstagebuchs des Oberkammandos der Wehrmacht",

klärt, verbindet er das historische mit dem politischen Denken. Er sieht die Dinge nie ausschließlich kurz- oder mittelfristig. Wenn er etwa über die sowjetische Politik spricht, dann ist die historische Erfahrung seit 1917 bei ihm stets präsent. Wenn er über die amerikanische Politik spricht, dann ist auch hier die Erfahrung mit ihr seit Wilsons Kriegseintritt in den Ersten Weltkrieg immer im Hintergrund lebendig. Er sieht auch die europäische Politik, die Tendenzen, die den Eisernen Vorhang übergreifen, unter solchen historischen Aspekten.

Strauß hat sich ferner intensiv mit Problemen des Nahen Ostens beschäftigt. In seinem Blick liegen Israel, mit dem er schon als Verteidigungsminister Kontakte geknüpft hat, aber auch die arahische Welt. Im Blick liegt ebenso die südosteuropäische Politik, Strauß ist einer der wenigen Politiker, die genau wissen, welchen Stellenwert Rumänien, Ungarn, Jugoslawien haben.

Dazu kommt die afrikanische Komponente, Er durchschaut, daß man Südafrika nicht mit einer schlichten Gesinnungsethik umgestalten kann. Er sieht die geostrategische, die geopolitische Bedeutung Südafrikas, unterschätzt dabei aber auch nicht die Bedeutung der Vorgange am Horn von Afrika und allgemein in den schwarzafrikanischen Ländern. Er weiß, wie leicht hier etwas politisch ins entgegengesetzte Extrem umschlagen kann. Er ist also gefeit gegen leichtfertige, einseitige Verurteilung der einen oder der ande-

WELT: Strauß gilt als ein Politiker der für Überraschungen gut ist, der durchaus scharfe Kehren riskiert und die Politik gewissermaßen interessant macht. Kommt es da nicht zu Widersprüchen?

Hillgruber: Sicher kommt es dazu. Als Beispiel bietet sich die Ostpolitik an, die Strauß während der sozialliberalen Koalition schärfstens bekämpft hat. Die Überraschung danach war groß, als er nicht nur den ersten gro-Ben Kredit für die DDR "einfädelte". sondern auch in Prag, in Warschau und schließlich in der DDR mit den dortigen Machthabern zusammen-

Ich darf aber auch an das Gespräch zwischen Strauß und Breschnew bei dessen letzten Besuch in Bonn erinnern. Am Ende einer ganzen Reihe von Politikern, die Breschnew empfing. dauerte das Gespräch mit Strauß viel länger als erwartet, und Breschnew begleitete ihn persönlich zu seinem Wagen - eine Reverenz, die Breschnew keinem andern hatte zuteil werden lassen. Vermutlich ist Breschnew bei aller Reserve gegenüber den Straußschen Ideen doch die ungewöhnliche Kompetenz des Politikers aufgefallen.

Strauß kann ganz harte pragmatische Politik machen, die auch Parteifreunde vor den Kopf stößt. Die Austritte aus der CSU im Anschluß an das Treffen mit Honecker sind bekannt. Strauß versucht das, was ich einmal als "Doppelstrategie" gegenüber dem Osten bezeichnet habe. nämlich einerseits die großen, seit den fünfziger Jahren festliegenden Leitlinien weiterzuverfolgen, es damit aber nicht bewenden zu lassen. sondern - weil die Dinge in Mitteleuropa nun einmal nicht schnell zu verändern sind - Zwischenlösungen einzuschalten, die im Augenblick oder für die nächste Zeit wenigstens etwas

weiterheifen. WELT: Weiches ist das langfristige Ziel? Besteht es bei Strauß primär in der Verwirklichung europäischatlantischer Vorstellungen oder be-

trifft es primär doch die Nation? Hillgruber: Strauß sieht meines Erachtens die nationale deutsche Frage unlösbar verknüpft mit der europäischen Prohlematik. Einen nationalstaatlichen Alleingang, eine Lösung der deutschen Frage allein in Verhandlungen mit der Sowjetunion lehnt Strauß ah, weil er das langfristig für fundamental gefährlich hält nicht nur für die Deutschen selber, sondern für Europa. Die nationale Problematik ist bei ihm also eingebettet in die europäisch-atlantische.

Aber er ist kein rein westeuropäisch-atlantischer Politiker, soodern betrachtet diesen westlichen Block,

der in Wirklichkeit eine Zusammenfügung doch sehr heterogener Elemente ist, wiederum als Anfang eines am Ende blockübergreifenden Europa, das dann auch den östlichen Teil des Kontinents mit umspannen müsse. Da er selber eine großen, mit Nuklearwaffen ausgetragenen Krieg für ausgeschlossen hält und auch den sowjetischen Politikern keine Bereitschaft zu diesem Risiko unterstellt. setzt er auf Wandlungen im Sowjetimperium. Wann und wie sie möglich sind, ist eine andere Frage.

WELT: Es gab über Strauß ja das etwas sarkastische Wort vom Alpen-Churchill", der wohl keine Chance mehr bekommen wird. Er scheint ja ein Politiker zu sein, den das Volk vielleicht in besonders schwierigen Lagen rufen würde, während bei ruhiger Wellenlage ein Mann dieser Art gar nicht so sehr belieht sein mag.

Hillgruber: Sebastian Haffner hat ein Buch über den "Wechselwähler" ge-

99 Strauß hat mehr fachliche Kompetenzen als Adenauer - aber Adenauer war füchsischer, raffinierter in der Tagespolitik

schrieben, in dem er ausführt, daß er im Falle einer Situation, die mit der Englands vom Mai 1940 vergleichbar wäre, dafür einträte, Strauß an die Macht zu rufen. Ein Mann für Zeiten ruhigen Gewässers sei er aber nicht Ich würde es so nicht ausdrücken. Meiner Meinung nach besteht das grundsätzliche Prohlem eines so überlegenen Mannes und Politikers darin, daß es ihm schwerfällt (und zwar prinzipiell), eine Mehrheit zu finden. Überlegene Persönlichkeiten werden nicht gewählt, jedenfalls nicht von der Mehrheit. Nehmen Sie Helmut Schmidt, der als Kanzler bei seiner eigenen Partei niemals eine so große Gefolgschaft gefunden hatte wie sein Vorgänger Brandt. Bei den Wahlen kam er ja eigentlich nur mit Hilfe der stark gewordenen FDP zweimal, 1976 und 1980, über die Runden. Dabei war er zweifellos der bedeutendste Kanzler seit Adenauer.

Strauß ist so weit nicht gekommen. Er war einmal wirklich im Zentrum, nämlich als Finanzminister in der Regierung der Großen Koalition. Damals hatte er in enger Zusammenarbeit mit Schiller die, aus heutiger Sicht betrachtet, kleine Wirtschaftskrise glänzend gemeistert. Er besaß eine Schlüsselstellung in der Regierung Kiesinger.

**WELT:** Es fiel der Name Adenauer. Strauß und Adenauer: Wo sind die Übereinstimmungen, wo sind die Differenzen, von den landsmannschaftlichen abgesehen?

Hillgruber: Die Übereinstimmung ist im Grundsätzlichen da: Die nationale Frage kann, wenn überhaupt, nur im europäischen Kontext gelöst werden und nur bei einer festen Einbindung der Bundesrepublik in das westliche Bündnis. Das sagte ich schon.

Strauß hat aber mehr fachliche Kompetenzen, als sie Adenauer besaß. Er bräuchte zum Beispiel keinen Erhard. Andererseits - Adenauer war füchsischer, raffinierter in der tagespolitischen Praxis. Er war außerordentlich kühl. Eine Rede wie die Straußsche in Sonthofen oder im Münchner "Wienerwald" ist bei Adenauer schwer vorstellbar. Er hat zwar einmal gesagt, die SPD sei der Untergang Deutschlands - das aber war bei ihm schon sehr viel. Adenauer lehnte Preußen ab, aber im Wesenskern war er selbst doch preußischer geprägt als der vitale Bayer Strauß. Adenauer hat abgewartet, die Zeit lief ja - wenn auch spät - nach 1945 auf ihn zu. Für Strauß hingegen läuft die Zeit weg. Im Grunde sind es die 16 verlorenen Jahre, von 1969 bis heute, die ihm anhängen.

WKLT: Warum ein Mann, der so viele Kompetenzen in seiner Personlichkeit vereinigt, nicht an die Spitze vorrücken kann, verdient nähere Begründung. Gibt es eine innere Gesetzmäßigkeit, weshalb er das nicht schaffen konnte?

Hillgruber: Dazu muß ich auf die sechziger und siebziger Jahre zurückkommen. Die Straußsche Position, dieses Handeln aus reflektierter Erfahrung, stand quer zum "progressiven" Zeitgeist, der seit der Mitte der sechziger Jahre entschieden von "links" wehte. Die Prinzipientreue, die Strauß kennzeichnet, hat es verhindert, daß er sich - anders als andere - diesem Zeitgeist anpaßte. Er hat

sich ihm entgegengestellt. So, wie SPD und FDP in den siebziger Jahren Strauß als "reaktionären" Gegenpol darstellten, war es auch der CDU kaum möglich, sich voll zu Strauß zu bekennen. Als überlegener Mann hatte er in den eigenen Reihen nicht nur Freunde. Seine bayerische Lebensart, sein Temperament fanden nicht überall Anklang. Seine rhetorischen Übersteigerungen, seine Fähigkeit, Entwicklungen oder Tendenzen plastisch darzustelken, machten es den Gegnern leicht, ihn zu verteufeln.

Ein anderer, ein historischer Faktor hat Strauß zusätzlich behindert. Im Deutschen Reich hatte Preußen die Schlüsselstellung. Die Vertreter Preußens hatten daher vorrangig die Chance, die politischen Schlüsselstellungen zu besetzen. Berlin war gleichzeitig die Hauptstadt Preußens und des Deutschen Reichs - die Verknüpfung war naheliegend. Anders in der Bundesrepublik: Sie hat nur einen Staat, der über die Katastrophe von 1945 hinübergerettet werden konnte, das ist Bayern, während alle anderen Bundesländer künstliche Gebilde von Besatzungsgnaden sind. Nur konnte Bayern die alte Schlüsselstellung Preußens nicht einnehmen. Es liegt in der Bundesrepublik am Rande. Die Bundeshauptstadt Bonn ist von München nicht nur geographisch weit entfernt, sondern unterscheidet sich auch in der Mentalität - als Zentrale im Rheinland - grundlegend von der baverischen Metropole, Man denkt dort anders.

WELT: Aber Sie sagten, Strauß sei ein Mann der ersten Stunde, also der ersten Stunde der Bundesrepublik. Welche Rolle spielte er, als Bayern sich damals im Parlamentarischen Rat gegen das Grundgesetz

Hillgruber: Eine sehr wichtige. Strauß ist im Bayerischen verwurzelt. Bei seinem Aufstieg in der Nachkriegszeit innerhalb der CSU stand er immer auf dem liberalen Flügel der Partei. Und er hat diesen Flügel verstärkt, der im Unterschied zu dem etwas engherzigen hochkonservativen (Hundhammer), bei aller Betonung der Eigenstaatlichkeit Bayerns, doch die Einfügung in den Rahmen der Bundesrepublik befürwortete. Von da aus war ein Brückenschlag zur CDU möglich. Und Strauß konnte

🤧 Strauß hält es für die größte Gefahr, daß die SPD in Richtung eines Neutralismus abgleitet ??

die liberale CSU-Linie zur allgemeinen Linie seiner Partei machen. WRLT: Sie würden Strauß also nicht als einen konservativen Poli-

tiker bezeichnen?

Hillgruber: Ich würde ihn als liberal-konservativ bezeichnen, das scheint mir treffender ausgedrückt. das Konservative, bewahrende Grundhaltung, geprägt von dem katholischen Elternhaus, geprägt von den Erfah-rungen des Krieges und der Nachkriegszeit, aber verbunden mit einer Flexibilität, die dieses Bewahrende nicht zu einem Verkümmern und Begrenzen werden ließ. Liberal-konservativ als etwas, was in der deutschen Geschichte immer wieder einmal zum Ausdruck kam, aber nicht dauerhaft zum Besitz der Nation werden konnte aus Gründen, die nun weit in die Geschichte zurückführen.

WELT: Strauß ist ein großer Redner. Verbunden mit dem starken Temperament brachte ihm dies den Ruf eines auftrumpfenden, unbeherrschten Mannes ein. Bayern haben zupackende, plastische Be-griffe. Wenn Strauß jedoch schwierige Entscheidungen zu treffen hatte, erwies er sich doch eher als ein

Hilleruber: Er handelt im großen nicht unbeherrscht, sondern eher zögernd. Er reflektiert die Folgen und die Nachwirkungen, so daß dieses Bild eben doppelpolig ist. Auf der einen Seite das Bild eines etwas unbeherrschten und polternden Strauß. der in der Tat in gewissen Reden, die wir alle kennen, über das Ziel hinausgeschossen ist, um die Dinge plastisch zu machen, der aber damit in weiten Teilen der Bundesrepublik nicht ankommt, weil diese bayerische

Mentalität nun einmal nicht mit derjenigen distinguierter Hamburger oder Bremer Familien übereinstimmt - weil man überhaupt in Norddeutschland anders agiert und rea-

Das andere aber ist, wie ich schon sagte, die Fähigkeit zur Gesamtschau, die ihn veranlaßt, eher bedenkend zu handeln, weil er weiß, welche Folgen eintreten können, beabsichtigte oder unbesbsichtigte. Man sast ja, wer immer reflektiert, der handelt überhaupt nicht. Goethe sagte, der Handelnde sei immer skrupellos und habe kein Gewissen, nur der Reflektierende habe Gewissen.

WKLT: Strauß hatte in der innenpolitischen Strategie stets Ideen, die weniger an der Tagespolitik als am historischen Ablauf orientiert waren. Seine Einstellung zur SPD zum Beispiel war und ist polemisch gefärbt, aber nie feindselig ... .

Hillgruber: Strauß ist der Überzeugung, daß die Bundesrepublik eigentlich aus einer Art "großer Koalition" von CDU/CSU und SPD geboren worden ist. Wir wissen, daß diese Koalition bei Adenauer faktisch nicht zustande kam - aber ohne diese Art Knalition ware das Grundgesetz, die Basis unseres Staates, nie verabschiedet worden. Und diese Erfahrung ist für Strauß bestimmend geworden. Er bält es für die größte Gefahr, daß die SPD, was augenblicklich möglich erscheint, in Richtung eines Neutralismus abgleitet. Dies könnte im Falle ihrer Rückkehr zur Macht, was ja früher oder später wieder der Fall sein wird, zu einem regelrechten Systemwechsel mit schwerwiegenden Folgen für die internationale Konstellation führen.

Eine solche Entwicklung zu verhindern, war auch ein Anliegen bei der Gründung der Großen Koalition 1966. Strauß weiß, daß die Bundesrepublik nur existieren kann, wenn beide große Parteien einen Fundamental-Konsens behalten. Daher der Gedanke, daß man die Kräfte des Konsenses innerhalb der SPD stützen muß, möglicherweise wieder einmal in Form einer Großen Koalition, damit ein Regierungswechsel nicht national wie international verheerende Folgen nach sich zieht, die dann nicht mehr rückgängig gemacht werden

Strauß sieht die Bundesrepublik gegenwärtig in einer Situation mit geschichtlicher Tiefendimension. Wenn die Schmidt-SPD noch bestünde, wäre es letztlich gleichgültig (unter nationalem wie internationalem Aspekt), wenn es schon 1987 zu einem Regierungswechsel käme. Ein Regierungswechsel 1987 unter den gegenwärtig herrschenden Tendenzen in der SPD würde jedoch die Bundesrepublik in eine Situation bringen, wie sie noch nie bestanden hat. Der alte Konsens seit der Wehner-Rede und der Erler-Rede 1960, der außenpolitische Konsens, von Schmidt als führendem Kopf der SPD fast bis zuletzt

da: Strauß erkennt diese Lage. Sicher hat er das den heute Verantwortlichen in Bonn auch unter vier Augen gesagt. Aber das hatte offenbar keine Wirkung.

WELT: Erklärt diese Lageeinschätzung die irreparable Beziehung zur

Hillgruber: Strauß hält die FDP offensichtlich für überflüssig, weil die liberalen Kräfte in der CDU oder CSU längst eine Heimat haben. Diese negative Einstellung wurde - von ihm aus gesehen - von den frühen sechziger Jahren bis in die achtziger Jahre hinein immer wieder bestätigt. Es waren ja nicht die Gewerkschaften und es war nicht die "rechte" SPD, die die fragwürdigsten kulturpolitischen. rechtspolitischen und innenpolitischen Entscheidungen durengesetzt haben, sondern es waren die "linken" FDP-Leute. Die ganze Bildungspolitik, um dieses dunkelste Kapitei zu erwähnen, ist von FDP- "Linken" gemacht worden. Auch für die "Lockerungsühungen" im Bereich des Rechtswesens, der Innenpolitik, war die FDP verantwortlich, die SPD hat mitgezogen. Und es war schließlich die FDP, die verhindert hat, daß 1976. als Kohl 48,6 Prozent gewann, der Wechsel, der damais schon nahegelegen hätte, vollzogen wurde. Sie ging nochmals das Bündnis mit der SPD

Als Schmidt 1982 stürzte, entstand eine hochliteressante Situation. Denn Strauß war damais, soweit ich zusammen ein Übergangskahinett zu bilden: Schmidt als Kanzler, er als Außenminister, um dann in die Wahl zu gehen. Die FDP wäre in diesem Falle wohl endgültig weg gewesen.

WELT: Strauß als kontemplativer Mann, als Philologe, der seine Reden in Latein halten kann, ein Gebildeter also - wie erklärt sich die starke Spannung zwischen ihm und den sogenannten Intellektuel-

Hillgruber: Die meisten Intellektuellen besitzen nicht das, was ein Politiker und Staatsmann haben muß: Verantwortungsethik. Ein Intellektueller ist eine spielerische Natur, er probiert gern verschiedene Dinge durch, die brillant sein mögen, die aber dann, wenn man sie auch nur ansatzweise verwirklichte, leicht zur Katastropbe führen würden. Auch Schmidt hat sich mit Intellektueller. mit Professoren angelegt, weil sie auch ihm zu spielerisch erschienen und letztlich die Verantwortung nicht zu tragen bereit waren. Da in Deutschland die Intellektuellen immer weit nach "rechts" oder nach \_links" ausholen - vorwiegend nach \_rechts" wie in der Weimarer Zeit; bei uns fast nur noch nach "links" -, existieren zwischen allen handelnden Politikern und den Intellektuellen Spannungen.

WELT: Was würden Sie Strauß raten: Soll er seine Memoiren schreiben, seine Erfahrungen für die nachwachsende Politikergenera-tion aufzeichnen? Oder soll er in Bonn noch eimal das große Spiel wagen? Was würden Sie ihm an seinem 70. Geburtstag als Historiker empfehlen? Hillgraber: Die Fortsetzung und ver-

tiefte Kombination von Vita contemplativa und Vita activa. Also nicht darauf setzen, daß in Bonn doch noch eine Konstellation entsteht, die ihn an die Spitze, sei es des Kanzleramtes, sei es des Außeministeriums, bringt: sondern seinen Rat und seine Erfahrung der Regierung zur Verfügung stellen, trotz aller Schwächen und aller Probleme, die er dort sehr deutlich sieht. Als Sondergesandter in schwierigen Problemen, etwa in Nahost-Fragen oder auch im Verhältnis zu Amerika bereitstehen, in einer Kooperation, aber nicht in einer Integration mit der Regierung. Reflexion: das heißt, er sollte den Schatz seiner in Jahrzehnten gewonnenen Erfahrungen und Einsichten festhalten, sei es in Form von Memoiren oder in anderen Formen der Mitteilung. Das Leben im Aiter neigt sich oft wieder zu den Anfängen. Die Vita contemplativa war der erste, wertvolle, in gewissem Sinne endgültige Anfang von Franz Josef Strauß.

# Schiller: Der josefinisch aufgeklärte Bayer

Von KARL SCHILLER

Beteiligte und Zuschauer wissen, daß in der Großen Koalition die Zusammenarbeit zwischen Strauß und mir sehr gut war. Der Finanzminister stand dem ökonomischen Kollegen bei seinen konjunkturpolitischen Bemühungen zur Seite, der Wirtschaftsminister half dem ärarisch-fiskalischen Kollegen bei seinen Anstrengungen zur Sanierung des Haushalts. Wenn man so will, verkörperte sich die Devise vom gleichzeitigen "Jäten und Säen" in der Arbeitsteilung und Kooperation dieser beiden Figuren.

Der Finanzminister Strauß hielt unter den damaligen Umständen einiges von aktiver Konjunkturpolitik. Vielleicht war er zeitweilig sogar ein geläuterter Keynesianer, was bekanntlich heute ziemlich aus der Mode gekommen ist. Aber die Politik der beiden Konjunkturprogramme und der Entlastung der "Altvorräte" bei der Einführung der Mehrwertsteuer (die zu seiner Zeit stattDie erste größere Rezession der Nachkriegszeit wurde rasch überwunden. Auch der Sachverständigenrat gab sein Placet zu dieser Art von Nachfragepolitik, was heute ebenfalls vielfach vergessen wird.

Strauß, wie immer lernbegierig und lernfähig, hat zu dem damaligen allgemeinen Konsens wesentlich beigetragen. Er unterstützte das beschlossene Konzept makroökonomischer Politik nach Kräften, nicht nur im temporären deficit spending, sondern ebenfalls (was man später nicht schaffte) im konsequenten Schuldenabbau im Hochschwung der Konjunktur.

Aber auch unter den damaligen Gegebenheiten konnte sich antizyklische Wirtschaftspolitik, wie man es einst nannte, nicht im Auf und Ab von Eventualhaushalten erschöpfen, das gestärkte Vertrauen der am Wirtschaftsprozeß Beteiligten in die Politik der Großen Koalition war ebenfalls eine entscheidende Vorbedingung dafür, daß die Wirtschaft auf einen besseren Wachstumspfad gebracht wurde.

Die Strauß'sche Finanzpolitik war in diesem Sinne eine vertrauensbildende Maßnahme. In seiner Haushaltspolitik trat dabei schon eine deutliche Technologiefreundlichkeit hervor, ein Element, das später zu den Konstanten seiner politischen Philosophie wurde. Überhaupt offenbarten sich zwei Seiten



Prof. Karl Schiller

seines Wesens, eine bajuwarischkonservative und eine "josefinisch"-aufgeklärte, progressive.

Natürlich ist es nicht möglich, ei-

ne so starke und bunte, facettenreiche Persönlichkeit, die zudem vielerlei Entwicklungen durchgemacht hat, lediglich aus der angenehmen Zusammenarbeit während dreier Jahr im Kabinett und aus einigen gemeinsamen Jahren im Bundestag gerecht zu würdigen. Dazu wäre ein größerer Wurf nötig. Die manchmal geschmähte Regierung der Großen Koalition wird heute schon gelegentlich zu den produktivsten Phasen der deutschen Politik gezählt. Es ist kein Zufall, daß Strauß in dieser Kombination eine tragende Kraft wurde.

Wenn er selber heute, an seinem Festtag, auf seine bisherige poli-tische Aktivität zurückblickt, wird er möglicherweise sein eigenes Tun in jenen drei Jahren unter die produktivsten Abschnitte seines Wirkens einreihen.



Es gibt keinen vernünftigen Grund, warum das Öffnen eines Garagentors unbequem sein muß.





# Briefe an DIE • WELT

DIE WELT, Godesberger Allee 99, Postfach 200 866, 5300 Bonn 2, Tel. 0228/30 41, Telex 8 85 714

# Das neue Kauderwelsch

Oft ist auf einzelne überflüssige Fremdworte hingewiesen worden: ich vermisse die Feststellung, daß es sich um eine Pest handelt: Wie bei Aids" merken die Erkrankten nichts. Als Beispiel für das Neu-Kauderwelsch ein Satz aus einer Tageszeitung: "Er legte zur Realisierung dieses Postulats jetzt ein Strategiepapier zur Konsolidierung der Sozialhilfe vor." Ins Deutsche übersetzt könnte das etwa heißen: "Damit diese Forderung durchgesetzt werden kann, legte er jetzt einen Planungsentwurf für die Sicherstellung der Sozialhilfe vor" - vier Fremdworte ein-

Wie unsere Sprecher und Schreiber heute ihre Muttersprache verarmen lassen, sollen drei Beispiele zeigen: "Distanz" statt "Strecke, Entfernung, Abstand, Zwischenraum". "Position"

statt "Stelle, Lage, Platz, Stand, Stellung, Finstellung, Ansicht, Meinung, Auffassung", "reduzieren" statt "herabsetzen, verringern, vermindern, mindern, verkleinern, senken, ein-

tionalisieren, konkretisieren, präsennige wenige Beispiele; ohne "defekt, noch das "Terrain" erwähnt.

Wer ist zuständig? Der Innenminister lehnt die Verantwortung ab; sei-ner Ansicht nach sind es "die" Kul-

Friedrich Doepner,

# Ein politisches Problem

Nachrichtendienste gehören zum normalen Instrumentarium eines Staates, Spionagefälle sind die damit verbundenen Vorkommnisse. Im Fall Tiedge offenbart sich aber weit mehr als ein Spionagefall, es zeigt sich die erschreckende und abgrundtiefe Unfähigkeit einer politischen Führung. Politische Unfähigkeit führt zur Lähmung bedeutender Institutionen. Hat nicht erst im Falle Kießling der MAD völlig versagt?

Bei den offiziell sehr hohen Zahlen von Ostagenten in der Bundesrepublik hätte Herrn Zimmermann die geringe Effizienz des Verfassungsschutzamtes auffallen müssen, ganz zu schweigen von Herrn Hellenbroich, dem Hauptverantwortlichen der außeren Katastrophe, Mittlerweile war Hellenbroich Präsident des BND, ein Umstand, der unsere Verbündeten zu noch größeren Vorbehalten veranlassen dürfte.

Die Unzulänglichkeit des Verfassungsschutzamtes ist ein politisches Problem und kein Versagen der unteren Chargen, die pflichtgemäß ihre Besorgnisse meldeten. Was Reporter in wenigen Stunden über Tiedge in Erfahrung bringen konnten, muß zu den ernstesten Konsequenzen für die Verantwortlichen des Skandals füh-

Das schlimmere Übel ist aber der

"Integrieren, installieren, institutieren, perfektionieren\* - das sind eipräzis, effektiv, exakt, konkret" ist kein Text mehr denkbar. "Agieren, aktiv, Aktion, Akteur, Aktivität" sind unentbehrlich. Zum Abschluß sei

### Nährboden, auf dem der Fall Tiedge Sehr geehrte Damen und Herren,

gedeihen konnte. Es ist dies die permanente Desinformation und Irreführung des Bundesbürgers durch Einflußagenten des KGB. Besonders bedenklich erscheint mir die Tätigkeit gewisser Parteipolitiker, Parteikreise und Medien (Rundfunk, Fernsehen usw.), die mittels gezielter Irreführungskampagnen verhindert ha-ben, daß durch geeignete Gesetze und Maßnahmen eine intensive Sicherheitsprüfung von Personen im öffentlichen Dienst möglich gemacht worden wäre. Wer nichts zu befürch-

ten hat, wird nichts dagegen haben. Es hilft auch nicht, wenn Herr Kohl im Falle Tiedge die "DDR" mit erhobenem Finger ermahnt; das wirkt läppisch und unrealistisch. Wer nicht in der Lage ist, seine Gegner zu erkennen, sollte die Geschäfte anderen

> Mit freundlichen Grüßen A. Neumaier,

Ach, wie beruhigend" ist es doch daß Regierungsrat Tiedge vorläufig die Hälfte seiner Bezüge weiter erhält. Wie funktioniert denn das? Werden ihm die Gelder über Mittelsmänner an seine unbekannte Adresse weitergeleitet? Und wie lange ein Prozeß dauert, bis er "eventuell" seine Beamten-Rechte verliert, das wissen wir ja.

Ach, wie schwimmt unser staatliches Finanzwesen im Geld! Wer den Staat verrät, wird auch noch hoch belohnt! L. Gieseke,

# Nichts gelernt?

Alle im Leserbrief erwähnten Fakten sind nachhaltig zu umterstreichen. Aus Versailles hat man allerdings gelernt, aus München offenbar nicht. Daher muß "München 1938" als ständige Mahnung für den Umgang mit Diktatoren gelten! Damals Appeasement - heute friedliche Koexistenzi Unter dem Schirm dieser Begriffe wurde zum Beispiel die Tachechoslowakei je eimal besetzt; eine Fülle weiterer Schirmherrschaften könnten aufgezählt werden.

Im Augenblick findet man alleror-ten Plakate "Nie wieder Hiroshima" – võllig richtig, kann ich ebenfalls nur unterstreichen. Doch wo findet man ein Plakat "Nie wieder Afghanistan"?

Den Geist von Nürnberg 1935 fürnberger Gesetze) haben wir gottlob überwunden, doch der Geist von Nürnberg 1985 (Friedensgespräche der SPD) scheint sich fortzupflanzen. Wer spricht eben dort noch über geschichtliche Fakten, die dem friedlichen Koexistenzpartner nicht ins politische Geschäft passen?

Heute erst müssen wir schon wieder lesen, daß Professor Carstens einige Passagen seiner Rede vor dem Lutherischen Weltbund und dem Weltkirchenrat in Genf "mit Rücksicht auf die Delegierten aus dem Osten" ändern sollte.

Es zeigen sich doch langsam aber deutlich Symptome, die, wenn die Einsicht nicht bald kommt, unsere Freiheit mehr bedrohen als jeder noch so hochkarätige Abwehrmann, der sich nach Osten absetzt.

P. Wendlandt, Hamburg 36

# Wort des Tages

99 Die Vergangenheit und die Gegenwart sind die Mittel. Die Zukunft ist der Zweck.

Blaise Pascal, französischer Mathe-matiker und Philosoph (1623–1652)

### Beweisnot

"Die framösische Staatstisce ließ sur ein Ergebnis zu"; WELT vom 28. August

Sehr geehrte Damen und Herren, das Greenpeace-Schiff "Rainbow Warrior" wurde von Agenten des französischen Geheimdienstes DGSE versenkt wobei ein portugiesischer Fotograf ums Leben kam. Die Beteiligten an und die Verantwortlichen für diese Tat müssen ausfindig gemacht und hart bestraft werden.

Doch bei der Suche darf man nicht so weit gehen, daß dem unabhängigen Sonderbesuftragten vorgeworfen wird, er habe aus Gründen der Staatsrason die Regierung von allen Verdächtigungen reingewaschen. Schon die Tatsache, daß Herr Tricot Richter ist, läßt erkennen, daß er bestimmt nicht einen die Regierung belastenden Beweis in seinem Bericht unter den Tisch fallen lassen würde.

Zwar bleiben nach dem Bericht noch einige Fragezeichen bestehen. So hat Herr Tricot nicht ausdrücklich die französische Regierung von jeder Verantwortung freigesprochen, son-dern es lagen hierfür keine handfesten Beweise vor.

Die Wahrheit darüber, ob die Regierung über dieses Unternehmen ihres Geheimdienstes informiert war, es geduldet oder gar angeordnet hat, wird wohl nie herauskommen. Doch bei den Problemen mit unseren Geheimdiensten sollten wir uns ein Urteil über Vorgänge in anderen Ländem tunlichst verkneifen.

Mit freundlichen Grüßen Th. Aden,

# Die Nachfolgerin

Herr Geißler sagt als Familienminister ade. Die beste Würdigung hat am 15. Juli 1985 Ihr Feuilletonist Pankraz ausgesprochen: "Und daß das Geißler-Ministerium ausgerechnet in einer Zeit hoher Arbeitslosigkeit die Politik früherer Koalitionen fortsetzt und die berufstätige Frau eindeutig ge-genüber der Nur-Hausfrau privilegiert, geschieht zwar auf Druck der CDU-Frauenvereinigungen, ist aber dennoch beschäftigungspolitisch falsch und familienpolitisch gefähr-

Seine Nachfolgerin wird man erst nach zehn Jahren an ihren Erfolgen in der Familien- und Beschäftigungspolitik für Jugendliche messen können. Wird dann die Alterspyramide noch immer so ungünstig aussehen wie jetzt? Wird die Arbeitslosigkeit der dann zusammengeschmolzenen Jugend noch immer ein Problem

sein? Wird die hohe Zahl der Abtreibungen dann zurückgegangen sein? Wird noch immer ein großer Teil der Jugendlichen "no future" vor sich se-

Die Nur-Hausfrau darf nicht länger unterprivilegiert sein. Deutschland muß kinderfreundlicher werden. Der Jugend muß wieder eine Zukunft offenstehen. Es ist eine Aufgabe für alle. Am wenigsten dürfen CDU-Frauen sich querlegen.

Mit freundlichen Grüßen U. Strech, Wissen (Sieg)

# Horchbojen

Der Beitrag könnte den Eindruck erwecken, Funkbojen zur Wetterbeobechtung seien neu. Tatsächlich aber hat die deutsche Kriegsmarine solche Geräte von 1942 bis 1945 in verschiedensten Positionen in der Arktis und im nördlichen Atlantik eingesetzt, um die gleichen Wetterelemente wie nun Toga zu messen. Sie wurden von U-Booten ausgesetzt Einziger Unterschied zu Toga ist, daß die Bojen verankert wurden und die Signalübermittlung mit Kurzwellen durch Reflexion an der Ionosphäre erfolgte. (Veröffentlichung: E. Plötze, K. Rawer, E. Stoebe in Zeitschrift angewandte Physik 5, 1953, 351-359.) Mit freundlichen Grüßen Prof. Dr. K. Rawer,

# Fettes Symbol

Sehr geehrte Kolleginnen und Kol-

als Illustration zu dem Artikel von Wilfried Hertz-Eichenrode bringen Sie ein Bild des Adlers, der den Plenarsaal des Bundestages in Bonn ziert, mit der Unterschrift: "Preußen im Unterbewußtsein: der Adler des

Bundestages". Bitte vergleichen Sie einmal diesen fetten Vogel mit den gestutzten Flügeln, die wohl kaum ausreichen dürften, um sich aus dem Sitzen zum Flug zu erheben, mit dem preußischen Adler. Dann haben Sie den ganzen Unterschied zwischen Preußen und der Bundesrepublik schlagartig vor Au-

Es ware m. E. ein Dienst an Ihren Lesern, in einer Abbildung die beiden Adler einmal nebeneinander zu zei-

Mit freundlichen Grüßen Wolf Schenke, Hamburg 61

# Personalien

**GEBURTSTAG** 

Der geschäftsführende Direktor des Zentrums für Dermatologie und Andrologie an der Justus-Liebig-Universität in Gießen, Professor Dr. Leonhard Illig, feierte seinen 65. Geburtstag. Der seit 1970 an der Universität Gießen arbeitende Wissenschaftler wurde vor allem durch seine Aufklärungskampagne im Kampf gegen die malignen Melanome (Hautkrebs) in den letzten Jahren weit über sein Fachgebiet hinaus bekannt.

### AUSZEICHNUNGEN

Zwei große alte Männer der deutschen Politik nach 1945 trafen in Bonn zusammen: Heinrich Krone, der mit dem "Ludger-Westrick-Preis" ausgezeichnet wurde, und Ludger Westrick, der zur Gratulation in die Wohnung von Krone ge-kommmen war. Die Auszeichnung, die Heinrich Krone (89) erhielt, wird für besondere Verdienste um den sozialen und inneren Frieden und um die Partnerschaft in den Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft verliehen. Krone, von 1925 his 1933 Reichstagsabgeordneter, nach dem Krieg Mitbegründer der CDU in Berlin, von 1955 bis 1961 Vorsitzender der CDU-Bundestagsfraktion, war ein enger Vertrauter des früheren Bundeskanzlers Konrad Adenaner. Ludger Westrick (90), einst Staatssekretär beim Bundeswirtschaftsminister Ludwig Erkard, war zehn Jahre lang Aufsichtstatsvorsitzender bei der Deutschen Honeywell, die den mit 10 000 Mark dotierten Preis vergibt. Der Geehrte hat den Geldpreis in voller Höhe an das Maximilian-Kolbe-Werk weitergereicht, das ehema-lige polnische Häftlinge deutscher Konzentrationslager betreut.

Der Maler Wolfgang von Websky. der am 29. September sein 90. Le-bensjahr vollendet, erhält die von der Kiinstlergilde Esslingen gestif-tete Pro-Arte-Medaille. Die Auszeichnung wird ihm am 27. September in der Ostdeutschen Galerie Regensburg übergeben. Der in Berlin geborene Senior der schlesischen Maler entstammt einer alteingesessenen schlesischen Familie, die zu den großen Unternehmer-Dynastien des Landes gehörte. Wolfgang von Websky gilt als "lebender Porträtist von Rang", aber auch Land-

schaften und Stilleben sowie figurale Kompositionen im großen Format gehören zu seinem bildnerischen Werk

### KIRCHE

Schwester Maria Ancilla Röttger (34) aus Meschede ist zur neuen Abtissin des Konvents der Klarissen am Dom zu Münster gewählt worden. Ihre Amtszeit beträgt zwölf Jahre. Sie ist Nachfolgerin von Schwester Maria Coleta Schulte Walter (63), die als Vikarin des Konvents das Amt der Stellvertreterin übernommen hat. Schwester Maria Ancilla ist seit 1977 im Konvent der Klarissen. Zuvor war sie Studienrätin in Soest

### RUHESTAND

Der Präsident des Bundesamtes für Zivilschutz, Dr. Panl Wilhelm.
Kolb, ist nach löjähriger Präsident. schaft in den Ruhestand gegangen. Der gebürtige Münchner, Jahrgang 1920, gehört zu jener Generation. die vom Kriegs- und Nechkriegsgeschehen geprägt wurde. Nech seiner Entlassung als Offizier folgten Jurastudium mit Promotion, dann Tätigkeiten als Anwalt und Syndikus in der Wirtschaft. Vielseitige Erfahrungen waren Anlaß und Basis für einen Wechsel in den öffentlichen Dienst im Jahre 1956. Im Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung, im Bundesministerium der Verteidigung, als Geschäftsleitender Beamter im Bundesministerium für Angelegenheiten des Bundesverteidigungsrates sowie im Bundeskanzleramt konnte Kolb sich bewähren. Am 13. Mai 1969 wurde er Präsident des früheren Bundesamtes für zivilen Bevölkerungsschutz, dessen Vizepräsident er seit Januar 1968 war. Als Präsident des späteren Bundesamtes für Zivilschutz trat er mit starkem persönlichen Engagement unermüdlich dafür ein, den Zivilschutz aus-

### UNIVERSITÄT

Dr. Peter H. Seeburg, Senior Scientist, Genentech Inc., San Francisco, hat einen Ruf auf einen Lehrstuhl für Molekularbiologie am Zentrum für Molekulare Biologie Heidelberg (ZMBH: Fakultät für Biologie) erhalten.

30% der verkauften WELT-Auflage werden über den Zeitungshandel abgesetzt.

# DIE WELT UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

Herausgeber
Azel Springer, Matthias Walden't
Berlin
Chefredakteure Wilfried Hertz-Eichenrode, Dr. Herbert Kremp
Stelly. Chefredakteure, Peter Gilbes, Manfred Scheil, Dr. Günter Zehm
Berater der Chefredaktung Heinz Barth
Hamburg-Ausgabe Dethart Goos, Klaus
Bruns, Istelly?
Cheft von Dienet Klaus Von Dienet Chefe von Dienst, Klaus Jurgen Fritzsche, Friedr W. Heering, Hemz Kluge-Lubbe, Jens-Marin Luddeke Bonn, Horst Hilles-hein, Hamburg

Jens-Martin Luddeke Bonn, Horn Hillesheim, Hamburg
Verantwortisch für Seite i, politische Nachrichten. Gernot Facius, Klaus-J Schwehn
istelbe i, Klaus-J onstelle für Tegesschauf;
Deutschland: Norbert Koch, Rüdliger v Wokowsky istelbe, Tinternationale Politike Manfred Neither; Ausland Jurgen Liminati, Maria Weidenhiller istelbe, Seite 2: Burkhard
Muller, Dr. Manfred Rousold (stelbe i; Bielnangen Erno von Lowernitern. Bundeswehr Rüdliger Monlac, Osteuropa: Dr. Carl
Gustal Strohm; Zeit geschichte. Walter Görille: Wirtschaft. Gerd Brüggemann, Dr. Lea
Fischer (stelbe i; Industrepolitik; Hong Bunsann: Geld und Kredli: Claus Dertinger;
Feußleche Dr. Feter Dillmar, Reinhard
Beuth istelbe i, Gestinge Welt-WELT des Bueber Alfred Starkmann, Peter Böbbis
istelbe i; Fernschen Dr. Rainer Nolden; Wasenschäft und Technic Dr. Dieter Thierbach;
Spart: Frank Guednau; Aus aller Welt: Knut
Teske; Riese-WELT und Auto-WELT- Heitz
Hortmann. Bergt Cremers-Schuemann
istelbe in Reuse-Well und AutoHelt. Heine Chiege Libbe, WELT-Report
Heine Kluge-Libbe, WELT-Report InlandHeine Riuge-Libbe, WELT-Report InlandHeine Rougel Scheinke ischie v. WELT-Report Ausland: Hans-Herbert Holzamer, Leserbrieße, Henk Ohnesorge; Personalier, inGrafick Werner Schmid!
Weitsere Leitende Redakteure. Dr. Hanns

Orante werner Schmidt Western leidende Redakteure, Dr. Hanns Glesken, Werner Kahl, Lothar Schmidt-Muhlisch Potoredaktion: Setting Rathje

Schlubredakton Armin Reck
Bonner Korrespondenten-Redaktion:
Gunther Bading Heitert, Heinz Heck
islelle Siefan G Heydeck, Peter Jenisck,
Ev Keil, Hans-Jurgen Mahnke, Dr Eberhard Kilschke, Peter Philipps, Gisch
Reuters

Barwali
Deutschland-Korrespondenten Berlin:
Hans-Rudiger Karutz, Friedemann Diederichs, Klaus Gestel, Peter Weerig, Dugeldorf, Dr. Wilm Herlyn, Joschim Gehlioft,
Harnki Posny: Frankfurt: Dr. Dankwart Garlizcht (augleich Korrespondent im Städtebur-Architektur), inge Adham, Joachim Weber, Hamburg, Herbert Schutz, Jan Brech, Klare Warnecke MA: Hampurg: Dominik Schmidt, München: Peter Schmalz,
Donkwart: Senz: Stuttgart Xing-Hu Kuo,
Werner Neitzel
Chefkorrespondent [hilagd] Joachim

Chefkerrespondent (Ausland). Thomas L. Klelinger

Chofkorrespondeni j Auslandi. Thomas L. Kleilinger
Cholireporier: Horst Siem izugleich Korrespundent für Europal, Waller H. Rueb Auslandsbiros, Brussel, Wilhelm Hadler, London: Reiner Galermann, Wilhelm Purler, Johannesburt Montka Germant, Wahngton, Fritz August Graf Kageneck, Joachim Schaufall, Rom Friedrich Melchsiter, Washington, Fritz Wirth, Horst-Alexander Siebert Au-Linds-Karrespondenten WELT/SAD Athers E. A. Antonaroz, Berust-Peter M. Ranke, Brussel Cay Graf v Broekdorff, Anheriekti, Jerusalem: Ephraim Lainer, Logdon, Christian Perther, Claus Gelssmar, Siegfried Helm, Peter Michalski, Josephin Zewkirsch, Los Angales: Helmai Voss, Karleins Kukowski, Radrid Rolf Gortz, Malland Dr. Guntler Dryas, Dr. Montka von Zil zewiz-Lommon; Minne, Prof Dr. Gunter Priedländer, New York Affred von Krasenstein, Ernst Haubrock, Hans-Jurgen Stick, Werner Thomas, Wolfgang Wil: Partie Helm Reisender, Combanne Kniffen, Josephin Leibel; Tekie: Dr. Fred de La Trobe, Edwin Karmiel; Washungton Dietrich Schulz.

2000 Hamburg 36, Kaiser-Wilhelm-Straße I. Tel 10 40: 34 71, Telex Redaktion and Ver-trieb 2 170 610. Annetpen: Tel. (0 401 2 47 43 89, Telex 2 17 901 777

4300 Esseu 18, Im Teelbruch 100, Tel. (0 20 54) 10 11, Anzelgen: Tel. (0 20 54) 10 15 24, Telex 8 578 184 Fernkopierer (0 20 54) 8 27 28 und 8 27 28 3000 Hannover I, Lange Laube 2, Tel. (05 11) 178 11. Telex 0 22 918 Anzelgen. Tel. (05 11) 6 49 60 09 Telex 92 30 106

4000 Dusseldorf, Graf-Adulf-Pistz 11, Tel. (02 111 37 30 4344, Anzergen: Tel. (02 11) 37 50 61, Telex 8 587 756 9000 Frankfurt (Main), Westendstraße 8, Tel. 10 89) 71 73 11; Te)ex 4 12 449 Fernkopierer (0 96) 72 70 17 Anzeigen, Tel. (0 991 77 90 11 - 13 Telex 4 183 525

8060 Munchen 40, Schellingstraße 28–43, Tel. (0 801 2 38 13 01, Telex 5 23 813 American: Tel. 10 601 8 50 60 30 / 39 Telex 5 23 836

Gültige Anzetgenprestiste für die Deutsch-landaugabe Nr 63 und Kombinationstarf DTE WELT / WELT am SONNTAG Nr. 13 gidig ab 1 7 1984, für die Hamburg-Ausga-be. Nr. 48

Amiliches Publikationsorgan der Berlingt Börse, der Bremer Vertpapierbörze, der Rheinisch-Westfällschen Börse zu Düssel-dort, der Frankfurfor Westpapierbörze, der Haussallschen Westpapierbörze, Hamburg, der Niedersächsischen Börse zu Haunover, der Baverischen Börse, Mänschen, und der Baden-Württembergischen Westpapierbör-se zu Stuligart. Der Verlag überhammt kei-be Gewähr für sämzliche Kursnotierungen.

Verlag, Anel Springer Verlag AG. 2000 Hamburg 36, Kauser-Wilhelm-Straße Nachrichtentechnik Harry Zander Herstellung Werner Koziak Angeigen: Haru Blehl Vertrieb. Gerd Digter Leilich Verlagsletter: Dr. Ernst-Dietrich Adler Druck in 4300 Essen 16, Im Teelbruch 100: 2070 Ahrensburg, Karnkamp. FRANKREICH, BRETAGNE: ZU VERSTEIGERN AN 12. SEPTEMBER 1915 UM 1436 UHR IN DER KANZLEI: INSEL JACOPIN, bei EOSCOFF, ggil Insel v. BATZ

Mit dem auf d. Imel befindl. Besitz
best. aus 7 Schlafzi, Kü., Badezi, Garagen, Zugang v. Strand aus m.
Auto. Verkeluswert: 100 000 FF.
Informationen bei der Kanzlei:
Me Guy HERVE DU PENROAT, 21–22 Place Cornic
28210 MORLAIX, F. Tel. 60 33,98/88 60 39

Materials Ch 4 Eigentumswohnungen unter Reet ab 60 m<sup>2</sup>, Preis Leonberger ab DM Teleton (0771) 5041/42 226 000,-Telefon 04221/ 18988 oder 150535

**Ferienhaus** 

zi verkaufen, komplett möbliert, direkt am Lago di Varese, Italien, mit ca. 50 m eigenem Strand (30 km von Lugano). Garage und Mo-torboot mit Wassersklausrüstung inbegriffen. Wohnfläche ca. 180

inbegriffen. Wohnfläche ca. 180
m². überdachte Terrasse mit
Cheminie ca. 50 m². Gesamtfläche des Grundstückes inkl. Park
ca. 2200 m². Herrliche Aussicht
auf Monte Rosa und Matterhorn.
Sehr ruhige Lage, kein Durchgangsverkehr. In ca. 1 km Entfermung befindet sich ein Segelflugplatz, zum Lago Maggiore sind es.
25 km. Exklusiv-Autos werden in
Zahlung genommen.
Solvente Interessenten erhalten

Solvente Interessenten erhalten nähere Auskunft unter Tel. Schweiz 0041 62 46 31 13

Schwarzwald

Schwarzwald

Repräsentatives, hunriös misgestattetes Einfamilienhaus (Bj. 32)
mit Einliegerwohnung, Do.-Garage
und großem Gerten, sehr ruhig mi
klimatisch ginstiger Winzergemeinde am Rande des Schwarzwaldes, 9 km sladlich von Freiburg
(6 km bis Bad Krozingen), 8 Räume,
3 Bäder, 2 Terrassen, 1 Balkon, offene Kamine (innen und außen) etc.,
von Privat. VHB: DM 280,-/m² zuzüglich Baukosten, Genaue schrift-

züglich Baukosten Genaue schrift-liche Beschreibung auf Wunsch unverbindlich

Tel. werktags 07 21 / 4 00 73 50, sonst 0 75 64 / 69 96

Wisterberg Saueri.
6404 m² Bau-Erwartungsland,
Restgrundstück von anschlieBender Wohnbebauung mit es. 35
WE, unmittelbar am Colifplatz.
Näheres von Ev. Johanneswerk
e. V., Postfach 45 40, 4800 Biele-

Leonberger Immobilien

Telefon (07 71) 5041/42

Eigentumswohnungen Leonberger Telefon (07771) 5041 + 5042

Über 100 % Gewinn gibt es nicht obne Risiko!! Wenn Sie bereit sind, ein überschaubares Risiko einzugehen dann fordern Sie noch beute un-

sere Unterlagen an.

Zuschriften erbeten unter U 1743 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

ca. 200 m² Wohnfläche mit Einlie-gerwohnung, komfortsble Aus-stattung, aufwendige Gertenan-lage, Tublick, sehr rublige Lage Baujahr 1982, 500 m² Grundstück Kaufpreis 1 Mio. DM, von Privat. Talefee (\$ 61 74) 17 77

Rarität am Bodensee Binfamilienh. mit Einlieger, 1200 m², Schwimmb. im Garten, Top-Lage Bodman, von Priv. zu verk Kinigstels/Wengtal Tel. (02 02) 33 29 62

TESSIN+ GENFERSEE SCHOOL APPENDIGHOUS BY AUSTRALE

<u>Celevial de l'elleviele de l'ellevi</u>

# Privatklinik für innere Krankheiten

ca. 35 Betten, bester Standort in klimatisch bevorzugter Lage nahe der Univ.-Stadt Freiburg, aus familiären Gründen zu verk. Interessenten mit einem verfügbaren Eigenkapital von ca. 1 Mio. bitten wir um Kontaktaufnahme mit der alleinbeauftragten

Raiffeisen Immobilien GmbH + Co 7803 Gundeffinger/Freiburg, Wildtalstra Telefon (07 61) 5 88 15; Telex 7 721 696

# Verkaufshalle

Im südlichen Stadtteil einer norddeutschen Stadt (145.000 Einwohner) verfügen wir über wärmegedämmte Hallen (2.500 m²) mit ca. 400 Parkolätzen. Gebäude wurden 1980 erbaut und sind telibar, In unmittelbarer Nachbarschaft befinden sich Baumarkt. Gartencenter usw.

Wenn Sie Interesse haben, sprechen Sie uns bitte unter L 4950 an. WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

Gewerbeobjekt in Stuttgart

Sehr verkehrsgänstig beim BAB-Dreieck Karlsruhe/Heilbronn/
München zu verkaufen. Gesamtiläche 2000 m², Bürgebäude, Lagergebäude, Soziahräume, Freilagerfläche befestigt (noch fiberbeubar), Preis DM 1,45 Mio. Zuschr. unter U 4891 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen

HANNOYER Allerbeste 12 Lage, 570 m² C Agt. Nagel KC

3 Flannover 1, Maschstr. 17 Tel. 05 11 / 88 85 55, FS 9 230 593

Produktions- und Lagerhalien mit Büro, ebenerdig, 2800 m², Areal 7700 m², mit angrenzender Vilia im Park, W.L. 176 m², Grund-stück 2608 m², in 4837 Lage, von Privat sofort zu verkaufen oder

zu vermieten. Tel. 0 52 32 / 26 65, Ma.-Fr., 9-15 Uhr Bounctal-City
Laden, 110 m², Buro/Praxis 20
m², jewells teilbar. Tel, 95 61 / 49 30 88

Klein-Unternehmen oduktion v. Handel, südi. Ruhr biet, aus Altersgründen zu verk, schr. unter P 4858 au WELT-Verl Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Wer immobilien oder Kapitalien

. der erreicht durch Anzeigen in der Großen Kombination DIE WELT/WELT am SONNTAG eine Top-Leserschaf im In- und Ausland

ambietet oder sucht ...

Die Große Kombination Immobilien-Kapitalier

DIE • WELT WELT\_SOXXTAG

# Ihr Nachbar braucht Hilfe:

Auch in Ihrer Nähe gibt es Alte, Kranke, Behinderte, Aussiedler und andere Menschen in Not, die Pflege, Zuwendung und Unterstützung brauchen. Die Diakonie hilft.

Und ist auf Ihre Hilfe angewiesen. Helfen Sie helfen.

# STIFTUNG DIAKONIE

Mitglied des Diakonischen Werkes der EKD, Postfach 476, 7000 Stuttgam 1 Spendenkonto 75007575, BHF-Bank Stuttgart, BLZ 60120200



Eines der großen internationalen EDV-Dienstleistungsunternehmen baut seine deutsche Niederlassung aus. Hunderte von neuen Arbeitsplätzen sind vorgesehen, unter anderem für Systemanalytiker/ORG,-Programmierer, System-Programmierer und Spezialisten für Büroautomation. Haben Sie praktische Berufserfahrung? Kreativität, Initiative und Durchsetzungsvermögen? Freude an der Teamarbeit? Anspruchsvolle Aufgaben bieten Ihnen persönliche Entfaltungsmöglichkeiten.

Diese und viele andere interessante Stellenangebote finden Sie am Samstag, 7. September, im großen Stellenanzeigenteil der WELT.

Nutzen Sie alle Ihre Berufs-Chancen. Kaufen Sie sich die WELT Nächsten Samstag. Jeden Samstag.



Alkenig

Richard We

10 1



Von Anfang an dabei (7): P. Frankenfeld, L. Kellner und die Weihnachtsfeier

# Eine rote Papphand wies den Weg

Eigentlich ist das Fernseben ein Weihnachtsgeschenk an die Menschheit gewesen. Es war nämlich am Heiligen Abend des Jahres 1883. als der Berliner Student Paul Nipkow den Einfall hatte, lebende Bilder zu übertragen, indem man sie einfach in einzelne Punkte euflöste. Unter dem Christbaum sitzend, skizzierte er gleich die ersten Entwürfe für eine entsprechende Apparatur. Aber erst Jahrzehnte später gehörte das von Nipkow vorausempfundene Gerät so selbstverständlich zum Leben der Menschen, daß es in Millionen von Wohnzimmern aus dem trauten Kreis der Familie einen Halbkreis machte.

Mein Mann Peter Frankenfeld und ich hatten das Glück, schon in den Pioniertagen dieses aufregenden Mediums dabeisein zu dürfen. Bei Peter war das schon 1938 der Fall. Der Berliner Fernsehsender "Paul Nipkow", der seit 1935 ein bescheidenes Programm in funf öffentliche Fernsehstellen übertrug, engagierte den damals in Berlin schon recht bekannten Conferencier Frankenfeld zusammen mit Theo Lingen. Ausgerechnet diese beiden Erzkomödianten trugen, in Stresemann-Anzüge gehüllt, mit würdigen Mienen Lyrik vor. Ein Männerchor, ebenfalls dunkel gewandet, sang dazu Feierliches. Die wenigen Zuschauer erlebten Seriöses, ohne zu ahnen, daß ihnen die bemerkenswerteste Darbietung des Abends entging.

Es hatte sich unter den Chormitgliedern herumgesprochen, daß auf dem winzigen Kontrollgerät des Regisseurs das Fernsehbild nur zögernd verblaßte. Wer also flink war, konnte sich selbst noch für Sekundenbruchteile bewundern. Das war für alle Beteiligten eine aufregende Vorstellung, denn keiner von ihnen konnte sich später auf dem Bildschirm sehen.-Aufzeichnungsgeräte waren noch nicht erfunden. Schon während sich die Darbietung ihrem Ende zuneigte, sorgten die Sänger für eine gute Startposition, Filbe wurden eingestemmt und der kürzeste Weg zum

Monitor in Augenschein genommen. Beim letzten Sendeton stürzten sie Hals über Kopf euf das Gerät des Regisseurs zu, der sich behend in Sicherheit brachte. Wem es gelang, den Apparat zu erreichen, ohne daß ihn ein Mitläufer zu Fall brachte, kam immerhin in den Genuß, sein Konterfei als zerlaufenden Schemen zu betrachten. Immerhin - man hatte sich

auf dem Fernsehschirm gesehen! · Als das Deutsche Fernsehen nach dem Krieg wieder mit seiner Arbeit begann, konnte es schon mit einer erheblich besseren Bildqualität aufwarten. Peter Frankenfeld war bereits am zweiten offiziellen Sendetag, dem 25. Dezember 1952, wieder dabei. Das Studio des NWDR war in einem ehemaligen Flakbunker auf dem Hamburger Heiligengeistfeld eingerichtet. Geradezu rührend war das Hinweisschild zu den Produktionsanlagen. Auf den groben Beton hatte jemand eine rote Hand aus Pappe genagelt, die signalisierte: hier lang zum Studio . . .

Produziert wurde an jenem Tag die Sendung "Eine nette Bescherung". Peter und Alice Treff spielten in einer dürftigen Handlung das Eltempaar von Cornelia Froboess. Passend zur Jahreszeit schmetterte das Kind seinen neuesten Schlager "Hei hei hei so eine Schneeballschlacht". Im Studioherrschte allerdings nicht gerade Winterklima; die mächtigen Scheinwerfer sorgten für tropische 55 Grad. Bei Verwendung von echtem Schnee ware die frohliche Szene denkbar kurz geraten, also bastelte der Requisiteur weiße Balle aus Watte, die die kleine Cornelia aus dem Bild warf, worauf der Kameramann auf Zeichen des Regisseurs "Au" juchzte.

Einer der Fleißigsten der Produktion war Erwin Fuchs, damals Leiter der Unterhaltungsabteilung, in Wahrheit aber Mädchen für alles. So übernahm er es zum Beispiel, alle Fernsehteilnehmer zu Hause anzurufen, um ihnen rechtzeitig mitzuteilen: Achtung, heute abend gibt's was imFernsehen. Das klingt schlimmer, als es war: In den ersten Tagen des Fernsehens nach dem Krieg hatten weniger als hundert Menschen überhaupt einen Apparat.

Fin pear Tage nach Peter, am Silvesterabend 1952, stand ich im selben Studio vor der Kamera. Es war die zweite Unterhaltungssendung des Deutschen Fernsehens. Ich sang mein Lied in einer hellblauen Wolke von Kleid, in dem etwa zwanzig Meter Till verarbeitet waren. Die Sendung begann, die Scheinwerfer flammten auf. Innerhalb von Minuten kletterte das Thermometer auf 65 Grad. Alle Mitwirkenden schwitzten unsäglich. Noch während meines Auftrittes spurte ich, wie meine duftige Tull-Kreation zusammenfiel wie ein Soufflé. Ich traute meinen Augen nicht. als ich nach meinem Auftritt in einen Spiegel sah: Von Eleganz war nichts übriggeblieben, ich sah eus, als hätte ich soeben den Armelkanal durchschwommen. So konnte ich unmöglich der Silvestereinladung der legendären Grethe Weiser folgen. Ich warf mich also in ein Taxi, führ ins Hotel, duschte und zog mich um. Dann fuhr ich mit demselben Taxi zu Grethe Weisers Haus, Unterwegs schlug es zwölf Uhr, Böller knallten und Raketen stiegen auf. "Prost Neujahr", rief ich dem Taxifahrer zu. Das erste Jahr des Deutschen Fernsehens war zu Ende gegangen.

Peter und ich erhielten auch Jahre später noch einmal die Gelegenheit, unter den TV-Pionieren zu sein. Als die zweite große deutsche Sendeanstalt, das ZDF, aus der Taufe gehoben wurde, waren wir dabei. In der Eröffnungssendung spielten wir gemeinsam einen Sketch.

Der Fortschritt war auch im Studio spürbar: Unter den Scheinwerfern herrschten jetzt nur noch 40 Grad Hitze.

LONNY KELLNER-FRANKENFELD Am 11. 9. erzählt Chris Howland von miere als Discjockey beim

### ARD/ZDF-VORMITTAGSPROGRAMM

Nur über ARD: 9.45 ARD-Ratgebe TV-Kochbuch

19.50 Togesschou und Tog 19.25 Via Male (3) Film von Tom Toelle 11.55 Umschos 12.10 Mostkor 42 M. Desentation

13.45 Die Stunde der Dritten Funkausstellung Berlin 1985 Heute vom NDR Fernsehen zum Mitmachen – Die Nordkette von NDR, RB und SFB Mit Liane Pain und Denes Törzs

Mit Liane Pain und Denes Törzs
Die geidene Eine
Mit Sigi Harneis, Jürgen von der
Lippe und Michael Schanze
Femiousstellung aktivell
Der Tag im Rückblich
Berichte und Reportogen über die
Höhepunkte des Tages und die
neuesten technischen Entwicklungen

17.50 Tagesschau Dazwischen Regionalprogram

20.00 Tagesschau
20.15 Wer etweet Wgt
Krimi von Wilfried Dotzel und
Friedheim Werremeler
Mit Gerd Kungth, Arthur Brouss

Mit Gera kunath, Arthur Brouss u. a.
Regie: Wiltried Dotzel
Erich Weygang hat Angst. Angst
vor der Arbeitsiegiseit. Die Geldtransportfirma, für die er seit langen Jahren riestige Summen befördert, steckt angeblich in Schwierigkeiten. Da hat der Mittfünfziger eine Wahnsinnsidee: Er heuert zwei Ganoven an, die seinen mit Millionen beladeren Geldpanzer überfallen, zum Schein ein poor hunderttausend. Mark stehlen – und dann von ihm, Weygang, in die Flucht geschlagen werden sollen. So hofft er, seine Unentbehrichkeit dramatisch unter Beweis zu stellen. Seine Komplizen wollen sich aber nicht mit einem Teil der Millionen-Ladung zufrieden geben.

21.15 Begegsvegen
Mit Franz Josef Strauß
Aufgezeichnet von Peter von
Zohn

Zohn "Wie beurteilen ihn führende Köp-fe unserer Zeit, die in der Zusam-menarbeit oder Auseinanderset-zung mit Strauß ein Urteil über ihn zung mit Ströuß ein Urteil über ihn gewinnen konnten?" Diese Frage haben Wolf Felier und Peter von Zahn on Freunde, politische Gegner und distanzierte Beobachter gerichtet. Das Spektrum reicht dabei von Henry Klasinger über Karl Schiller bis zu Golo Mann.

22.00 ARD-Sport extra Fu8boil: 1, Bundesliga

Neues aus dem Schaugeschäft Präsentiert von Ron Williams Mit Trio, John Fagerty u. a.

IFA-Programm (nur über ZDF):

13.46 Funkousstellung Berije 1985

Stever 14.50 Grüezi, Servez, Guten Tag

3-SAT in Berlin

14.45 Zehakampt Der Fermehfans
Ein Mannschaftswettstreit
Ausstellungs-Besuchem

wenn man gesund ist? 18.55 mittwochslette – 7 aug 38

19.80 heete
19.80 Kino-Hitparade
Funkousstellung Berlin 1985
Filme, Facts und Favoriten

Sportstudia für junge Zuschauer 17.00 Showplatz Berlie Die ZDF-Infothek

Mit Victoria von Campe und Horst

Quasselbox ZDF-Zuschauer und ihr Programm

11.00 Tageeechas 11.05 Wir über was

18.00 Alte Germon

A. Körber

12.00 Topograd

### WEST

Einbringung des Haushalts 1986 durch Minister Stoltenberg, mit anschließender Debatte

anschliebender Debatte

18.36 Die kleine Meerjungtrov
Nach Hans Christian Andersen

19.06 Aktuelle Stunde

19.45 Fensterprogramme NORD

18.80 Sport-Treff 18.30 Die Lieine Meerjunghau 19.00 Das Auge Funktion – Erkrankung – Prophyla-

13.50 Quick, quick, slew . . . Tarz und Sport Präsentiert von Rengte Hilgert, 19.38 Das Johr im Garton: So<sub>j</sub> HESSEN Max-Ulrich Busch und Wolfgang 18.30 Die kielne Meerjung 19.05 Das Beste aus der Ho 19.46 Der Physik-Zirkes II

> WEST / NORD / HESSEN 29,00 Togesschau 29,15 Mittwocks im III.

Live aus Düsseldorf Zwischen Königsallee und Kom(m)ödchen — Düsseldorfer Köpfe i Hobbythek Enfach ätzend:

Schrittmacher
Das Übernachten auf Parkbänken
wird dem alten Stadtstreicher Emil
Schropf allmählich zu möham. Im
Krankenhaus, so meint er, sei er Plaketten, Schilder, Abzeichen 22.38 Keine Geade, Mr. Dee Amerikanischer Spielfilm, 1976 Mit Jim Mitchum, Karen Lamm v. a. 8.85 Letzte Machrichten SÜDWEST

am besten aufgehoben. Die Frage ist nur: wie kommt man hinein, 9.00 Wie West III 18.00 Albert Schweitzer 18.30 Telekolleg II Nur für Baden-Württemberg: 19.00 Abandachou Nur für Rheinland-Pfalz: 19.88 Aboutschau Nur für das Saarland: 19.00 Soor 5 regional

ZDF-Magazin Deutschland und Berlin — Meinungsbilder zu nationalen Fragen Moderator: Gerhard Löwenthal 19.30 Die Jogherts Die kurze Geschichte einer Kin-21.90 Hotel Serie nach Arthur Halley Entwürfe der-Band 28.15 Wanderungen derch die DDE

Potedam
21.00 Amerikanischer Spielfilm, 1956
Mit Ingrid Bergman, Yui Brynner 21.45 heute-jeurnal
22.05 Auf Biegen und Brechen?
Regierung – Gewerkschaften – Arbeitgeber
Bericht von Dieter Botikhausen 22.46 France in der Fremde Schleiche indischer Deutschland 25.25 Nachrichten 22.45 Das treine Fernschuptel
Der goldene Oktober
Mit Norbert Hähnel, Zazie de Pa-

BAYERN u. a. Musik; Gas Twist

BAYERN
9.00 Wie WEIT III
18.15 Biderbogen der Abendecke
18.46 bondeckeu
19.00 Royers-Kini '85
19.46 Mad Movies
20.15 Christiane Wanderbretti
20.45 Zeitsplegel
21.30 hundschau
21.45 Z. E. N.
21.50 Cialeo (6)
22.40 Weine sicht um mich, Argent
Reisebericht von Leif Heman
25.25 Schack dem Weitmelster Musik: Gas Twist
Regie: Knut Hoffmeister
im Berlin einer Zeit X werden fünf
Mitglieder der Regierung von der
Untergrundgruppe "Goldener
Oktober" gekidnappt, Aus Furcht
vor weiteren Entführungen beschließt das Kabinett unter Kanzler Helno ein Paket von Gegenmoßachmen.
Zesnen des Zeichwerderts 25.55 Zeugen det Jahrhunderts Leo Brawand im Gespräch mit Kurt

Ш.

15.50 Trickfilmzeit mit Adefheid 14,00 You droi nack zwei bis zwei

15.80 Black Beauty
Wolken über York Cottage
15.30 Musichex
16.30 Happy Days
Die Rocker rücken an
17.80 Keiter, Natur und Wissenschaft
Der Goldschatz
Österrelchischer Dokumentarfilm

18.00 Es dorf gelackt werden Der Wüstling und die Dame oder Regionalprogram 18.30 APF blick:

News, Show, Sport 18.45 Zahlen und Bucksto 19.10 Sport auf SAT 1 Unterhaltung rund um den Sport Moderation: Roman Köster

26.60 Offen gesogt Lothar Kleinjung unterhält sich mit Rudolf Schock 20.30 Leve Boot Anschließend: Ihr Wochenhord

21.30 APF blick: News, Show, Sport

22.15 Kommisser X – In den Kleuen det
goldenen Drachen
Deutscher Spielfilm, 1966 Mit Tony Kendall, Brad Harris v. a.

Letzte Nachrichten

3SAT

18.60 Grilezi, Servez, Guten Tag 18.30 Die drei Klumberger Besuch in Amsterdam 19.60 keute 19.50 "ich erlanere mich gem"

19.30 "Ich erissere mich gem"
Zum 70. Geburtstag von Rudolf
Schock
21.95 Die Mittwochsgeschichte
21.15 Zeit im Bild 2
21.45 in Viscontis Land
Eine Reise durch die südliche Lombardel
22.30 Sestrenget

22,38 Sportreport

RTL-plus

17.00 Gewinn zu Begian 17.06 Mini-Max 17.00 Gewien zu Regian
17.06 Mini-Max
18.35 Typisch RTL - Jetzt ist Felen
18.15 De-de-demeis
18.15 Regionol 7
18.35 Der gute Nachbar
18.35 Per gute Nachbar
18.35 Per gute Nachbar
19.18 Karichen
19.28 RTI-Spiel
19.38 Die Struße der Mode
2000 Die Inusche Geliebte
Deeutscher Spielfühn, 1940
22.20 Zeichentrick für Enwachsen
22.38 Hier ist Berlin

22.50 Hier ist Berlin 22.46 Horoskop 22.50 Betthupteri

# Hier würden über **1.140.000** Genießer auch mal gernden wunderbaren Kaffee von Frau Frühling probieren.

# **KRITIK**

Es fiel schwer, Symphatie für den Eetwas schläftigen jungen Mann Videothek in der Bundesrepublik eröffnet. 150 türkische Unterhaltungsfilme und 50 türkische Sachund Informationsfilme stehen zur Ausleihe bereit, darüber hinaus auch rund 180 deutschsprachige Spiel-, Kinder- und Sachfilme. Die Stadbücherei Salzgitter hofft, auch bald Videofilme des türkischen Kultusministeriums zu erhalten. In der anderen beteiligten Pro-ektbibliothek, der Stadtbibliothek Bielefeld, wird das Videoangebot

für die türkische Bevölkerung am ren aufgefordert. 11. September eröffnet. Dort werden bereits seit einiger Zeit deutschsprachige Videokassetten ausgeliehen; rund 240 türkischsprachige werden nun dazukommen, die von der Thematik her mit dem Angebot in Salzgitter vergleichbar sind. Das Videoangebot für die türkische Bevölkerung soll in beiden Städten bis Mitte 1986 noch ausgebaut werden. Ziel ist ein Bestand von 400 bis 600 Kassetten pro Bibliothek. Beide Projekte werden vom Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft und dem deutschen Bibliotheks-Institut in aus. Berlin gefördert.

Eine von der Deutschen Welle, der Gesellschaft Transtel und zwei Stationen der nicht-kommerziellen amerikanischen Senderkette "Public Broadcasting Service" (PBS) gemeinsam produzierte Fersehsendung über Johann Sebastian Bach ist für den Emmy-Award, den renommiertesten Fernsehpreis in den USA, nominiert worden. Das Zwei-Stunden-Programm mit dem Titel .The Well-Tempered Bach\*, das von Peter Ustinov moderiert wird, wurde im April dieses Jahres von rund 300 PBS-Stationen ausge-

# Zu hoch gepokert

aufzubringen, der zu Beginn der neuen (vierten) Wochenendgeschichte mit dem Titel Schwarzer Bube" (ARD) anfangs beim Pokerspiel enorme Gewinne einkassierte. Mit seiner Freundin ging er euch einigermaßen nachlässig um, trotz aller Liebesbeweise. Von seinem Vater, dem überalterten Heldendarsteller an einer mittleren Bühne, den er wie alljährlich zum Geburtstag besucht, wird er zu einem Kartenspiel zu vie-

Weiß der Vater eigentlich, daß die Karten des Sohnes Leidenschaft sind? Bei diesem Spiel, bei dem es keineswegs mit rechten Dingen zugeht, und zwar auf allen Seiten, wird ihm sein ganzes Bargeld und auch sein bildschöner Porsche abgeknöpft. Es ist, wie wir hinterher erfahren, ein Racheakt für seine mangelnde Sohnesliebe. Von dem Augenblick an hat ihn dann sein Glück ein für allemal verlassen, sowohl in der Liebe wie auch im Spiel - die Freundin schmeist ihn raus, und seine Spielkumpane plündern ihn vollständig

Das 60 Minuten lange Dramolett ist von dem Autor Klaus Bädekerl überzeugend angelegt und durchgeführt, ebenso wie der Held (Hanno Pöschl). Ein kleiner Exkurs über die Regeln des Pokerspieles wäre vielleicht angebracht gewesen. Aber die beklemmende Luft unter leidenschaftlichen Glücksspielern bis ins Morgengrauen hinein hat die Regie (Vivian Naefe) sehr gut eingefangen, auch den etwas freudlosen Witwerhaushalt des Vaters und den Gang von Vater und Sohn auf den Friedhof.

Man kann sehen, wie sich aus dem Stil der meist recht gut gelungenen Episodenfilme und den vielgechmähten deutschen Krimi-Serien,

die weit besser als ihre amerikanischen Pendants sind, im deutschen Fernsehen ein realistischer Stil entwickelt hat, frei von überflüssigen künstlerischen Überhöhungen und hinreichend spannend, wobei immer noch genug Raum für gehingene Kamera-Arbeit und raffinierte Schnitte bleibt. HELLMUTH JAESRICH

### Lebensgeschichte in Bruchstücken

E in Film zur späten, viel zu späten Stunde – und kryptisch zu deuten. Der spanische Regisseur Victor Erice siedelte den Film Der Süden (ARD), 1982 entstanden, in den fünfziger Jahren an und erzählte ihn als Familiengeschichte mit angedeute-tem politischen Hintergrund. Ein Verweis darauf, daß die Regisseure damals, als die Zensur noch erbarmungslos wachte, politische Stellungnahmen mur durch diese Hintertür einbringen konnten. Und man wird es wohl als sanfte Ironisierung dieser filmhistorischen Tatsache werten dürfen, daß der eigentliche Grund, warum der Arzt Agustin nach dem Bürgerkrieg seine Heimat verlassen mußte, im verborgenen blieb.

Wie dies überhaupt ein Film der dunklen Andeutungen war, eine nur in Bruchstücken hingeworfene Lebensgeschichte, die das Mädchen Estrella vergeblich zusammenzusetzen versuchte (wobei Erice zweimal den Stilbruch beging, die Erzählerperspektive aus der Sicht des Mädchens zu verlassen). Dunkel auch das Land, ein Nordspanien, das mit der Ferienwelt am Mittelmeer nichts zu schaffen hatte. Dem entsprach die Ausleuchtung, die aus Dämmerlicht und Nacht die Personen nur immer zu Auftritten herauskommen ließ. Und erst allmählich formte sich da der offene Schluß heraus: daß die Sonne des Südens endlich für befreiende Klarheit sorgen könnte.

# Der Markt.

Die gesamtwirtschaftliche Ent-

wicklung Berlins wird von neuen, starken Impulsen bestimmt. Hier genießen und verbrauchen täglich über 1,9 Millionen Menschen alles, was das Leben schöner macht. Und zwar in 12 Bezirken, jeder selbst so groß wie eine Großstadt. Die Kaufkraft der Berliner ist für ein Ballungsgebiet typisch überdurchschnittlich. In höheren Einkommensbereichen wird mehr verdient als im Bundesdurchschnitt. Der Berliner Markt ist eine feste Größe. Ohne Randgebiet-Irritationen, ideal für den großen Test. Oder für ein fixiertes Absatzgebiet im Hinblick auf Kosten-



# Die Medien.

Die Medlenausbreitung Berlins ist deckungegleich mit dem Merkt Berlin. Das ist einmallg. Nirgends können Sie kostengunetiger, differenzierter und gezielter auf Ihr Produkt aufmerksem machen, es aktuallsieren, es testen. Die vorhandene Medienstruktur ist eignifikant vergleichbar mit der des Gesamtmarktes, Werbeergebnisse In Berlin sind deshalb auch auf das übrige Bundesgebiet übertragbar.

MARKT BERLIN. DIE FESTE GRÖSSE.

# **Koalition** stützt Minister Zimmermann

Fortsetzung von Seite 1

nicht für die Schadensbegrenzung des Übertritts von Tiedge und der anderen Spionagefälle zu interessieren, sondern nur darum bestrebt zu sein, einen Bundesminister zu stürzen. Die Rede des SPD-Fraktionschefs Vogel sei angelegt gewesen, Zimmermann herabzusetzen und zu verdächtigen\*. Er habe sich in "allgemeinen Verdächtigungen" ergangen, ohne konkrete Beweise für ein Fehlverhalten vorzulegen, das Zimmermann zugeordnet werden könne. Daß auch die eigenen Genossen mit dieser Art und Weise der Diskussionsführung nicht einverstanden seien, beweise der Rücktritt von SPD-Schatzmeister Wischnewski vom selben

Vogel hatte von "persönlichen Vorwürfen" gesprochen, die gegen Zimmermann zu erheben seien. Er hatte allerdings dabei stets nur in Frageform bezweifelt, daß sich Zimmermann nicht schon in der Vergangenheit über den Fall des alkoholsüchtigen, kranken und hochverschuldeten Gruppenleiters der Spionageabwehr gegen die .DDR" habe informieren lassen. Dies sei um so unwahrscheinlicher, als dessen Abteilungsleiter Rombach früher sicherheitspolitischer Referent der Unionsfraktion und somit enger Mitarbeiter Zimmermanns gewesen sei.

Für die Unionsfraktion wies als erster Redner der Abgeordnete Miltner die Darstellungen Vogels als "unaufrichtig" zurück. Er überhäufe den Innenminister mit Vorwürfen und verschleiere deren Haltlosigkeit damit. daß man diese Behauptungen leider wegen der gebotenen Vertraulichkeit nicht begründen könne". Dies ge-schehe "in der perfiden Gewißheit, daß der so Angegriffene sich nicht wehren kann, weil er sonst die vereinbarte und gebotene Geheimhaltung verletzen würde". Wenn es der Opposition wirklich um rückhaltlose Aufklärung und schnellstmögliche Schadensbegrenzung gehe, so dürfe nicht der Vorsitzende der Parlamentarischen Kontrollkommission, SPD-Fraktionschef Vogel, durch voreilige Fensterreden die Arbeit des geheim tagenden Gremiums belasten. Es sei auch "unredlich und unseriös" gewesen, daß Vogel unmittelbar nach der Sitzung der Kontrollkommission die Forderung nach dem Rücktritt Zimmermanns erhoben und damit den Eindruck erweckt habe, daß die Erkenntnisse aus der vertraulichen Sitzung dieses Verlangen deckten. Das Gegenteil sei der Fall. Miltner beendete seine Rede mit der Erklärung für die gesamte Fraktion: "Ich danke dem Bundesinnenminister ausdrückich für seine Amtsführung und son che ihm unser Vertrauen aus."

Der FDP-Sprecher Hirsch, der wie Miltner Mitglied der PKK ist, wurde noch deutlicher: "Wir bedauern, daß der Kollege Vogel als Vorsitzender dieser Kommission uns die heutige Debatte zum gegenwärtigen Zeitpunkt aufzwingt, ohne daß wir die gesamte Sachlage haben erörtern können." Die PKK wird heute einen weiteren Bericht des Innenministers und anderer Fachleute zu den Vorgängen im BfV hören. Hirsch stellte auch klar: "Der Minister hat selbst von dem Fall Tiedge nichts gewußt." Eine persönliche Mitschuld an der falschen Entscheidung Hellenhroichs könne ihm nicht angelastet werden. Die Entscheidung des Kanzlers, Hellenbroich in den einstweiligen Ruhestand zu versetzen, "war richtig".

# in der Nahost-Politik

Schwergewicht auf die Probleme der Palästinenser gelegt

BERNT CONRAD, Bonn Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher hat zum Abschluß seiner viereinhalbtägigen Reise nach Agypten, Kuwait und Syrien die Akzente der Bonner Nahost-Politik verschoben. War bisher von ihm stets gleichgewichtig das Selbstbestim-mungsrecht der Palästinenser und das Existenzrecht Israels in anerkannten und sicheren Grenzen gefordert worden, so legte er nun das Schwergewicht auf die Palästinenser. ohne Israel überhaupt zu erwähnen.

In einem während des Rückflugs eus Kairo aufgenommenen Rundfunkinterview sagte Genscher, fast gleichlautend mit Erklärungen nach seinem Gespräch mit dem ägyptischen Präsidenten Hosni Mubarak am Montagabend: Bonn hat eine klare Position. Wir treten ein für die Verwirklichung des Selbstbestimmungsrechtes des palästinensischen Volkes. Wir haben zusammen mit unseren europäischen Partnern in der Erklärung von Venedig unsere Absichten zum Ausdruck gebracht und wir haben auch die Erklärung von Fes als einen wichtigen Wegweiser für die Lösung des Nahostkonflikts bezeichnet. Alles, was in dieser Richtung sich bewegt, findet unsere Unterstützung."

Zwar war in der von Genscher erwähnten Venedig-Erklärung des Jahres 1980 auch von den Rechten Israels die Rede. Der Außenminister hatte sber in früheren Reden und Erklärungen, auch auf arabischem Boden, darauf stets ausdrücklich hingewiesen. Beispielsweise sagte er am 9. 2. 1983 vor der Deutsch-Arabischen Gesellschaft in Bonn: "Im Nahen Osten stehen sich zwei Rechte gegen-über, die es auf friedlichem Wege, das

heißt in Verhandlungen, in Einklang miteinander zu bringen gilt: das Recht aller Staaten der Region, einschließlich Israels, auf Existenz in Frieden und in sicheren Grenzen, und der Anspruch aller Völker auf Gerechtigkeit, der das Recht des palästinensischen Volkes auf Selbstbestimmung einschließt."

Nach seiner Begegnung mit Muba-rak hat Genscher am Montagabend klar gemacht, daß er auf den drei Stationen seiner Nahostreise nicht den Ehrgeiz gehabt habe, eine neue Initiative vorzutragen. Mir ging es bei diesem Besuch darum die Meinung dieser wichtigen Länder aus ganz verschiedenen Gruppierungen zu hören, um dafür auch Ansatzpunkte für die Politik, die wir im Rahmen der Europäischen Gemeinschaft betreiben, zu finden." Dabei stehe im Zentrum der Bemühungen der Wunsch, daß jede Verhandhungsmöglichkeit genutzt werde.

Mubarak hat Genscher nach dessen Angaben versichert, daß er sich seiner Verantwortung bei der Suche nach Wegen zum Frieden im Nahen Osten bewußt sei und sich für die Nutzung aller Verhandlungschancen einsetzen werde. Nach Ansicht von Beobachtern geht es Mubarak darum, sowohl in Israel als auch in Washington mit Nachdruck für eine "konstruktive Haltung zu werben. Anders als der syrische Präsident Hafiz Al-Assad wünscht Mubarak keine internationale Friedenskonferenz unter Beteiligung der Sowjets. Aber er möchte Moskau anscheinend in irgendeiner Weise einbinden, damit eine umfassende Friedenslösung nicht von vornherein am Widerstand der Sowjets scheitert.

# Winkler lehnt Treffen ab

Hellenbroich setzt sich gegen Kumpanei-Vorwurf zur Wehr

STEFAN HEYDECK, Bonn

bisherige Gesandte der DDR"-Botschaft in Buenos Aires, Martin Winkler, lehnt es ab, mit Familienangehörigen oder Vertretern Ost-Berlins zu sprechen. Das hat Winkler, der vor seiner Reise von Argentinien in die Bundesrepublik Deutschland um Asyl in den Vereinigten Staaten gebeten hatte, jetzt in einer handschriftlichen Erklärung bekräftigt. Nach Angaben von Regierungssprecher Friedhelm Ost hatte die in der DDR" lebende Ehefrau den Wunsch nach einem Treffen geäußert. Allerdings wollte sie in Begleitung eines Mitglieds der Ständigen Vertretung Ost-Berlins in Bonn mit ihrem Mann zusammentreffen. Auch die "DDR"-Behörden hatten sich um das Treffen bemüht.

Im Fall des in die "DDR" übergetretenen Regierungsdirektors Hans Joachim Tiedge hat sich unterdessen der ehemalige Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz (BfV) Heribert Hellenbroich, der wegen des Vorfalls als Chef des Bundesnachrichtendienstes (BND) abgelöst wurde, jetzt gegen die Vorwürfe zur Wehr gesetzt, er habe "aus alter Kumpanei" Tiedge gedeckt. Hellenbroich wies dies entschieden zurück und sprach von einer "Schlammschlacht" gegen ihn, die "in vollem Gange" sei.

Im "stern" erklärte er weiter: "Die Sacbe ist nicht erledigt, sie fängt jetzt erst an." Vor einem Untersuchungsausschuß würde er sein "Wissen auf den Tisch legen müssen". Er habe den "Eindruck, daß bei den bisherigen Entscheidungen der ganze Um-fang des Falls" nicht berücksichtigt worden sei.

Bei der Bewertung des möglichen, durch Tiedge ausgelösten Schadens setzte sich Hellenbroich in Widerspruch zu anderen Experten: Die Arbeit der Spionageabwehr könne schon in einem halben Jahr wieder laufen", der BND sei nicht betroffen. Bis jetzt sei auch "kein einziger unserer Agenten in der DDR festgenommen" worden. "Purer Unsinn" sei es, daß zahlreiche Geschäftsleute als angebliche Zuträger des Verfassungsschutzes nicht mehr in die "DDR" reisen könnten. Im übrigen hätten ihm "Kollegen befreundeter Dienste" erklärt: "Das kann jedem Dienst passieren. Hellenbroich räumte ein, er müsse als "Realist" immer davon ausgeben, daß es beim BfV einen Maulwurf" gebe: "Wir haben natürlich versucht, ihn aufzuspüren.

Bei der verschwundenen Sekretärin von Bundeswirtschaftsminister Martin Bangemann geht man in Bonn inzwischen davon aus, daß sich die Frau nicht in Ost-Berlin, sondern in der Sowietunion befinde. Vor dem Rundestags Innenausschuß räumte Bangemann gestern ein, daß seine Sekretärin mit dem falschen Namen Sonja Lüneburg zwar das Recht auf Einblick in Geheimakten gehabt habe. Es sei aber nicht beobachtet worden, daß sie sich derartige Unterlagen gezielt beschafft habe.

ملذا منه لأصل

# Genschers neuer Akzent | Thatcher will Tories mit großem Revirement aus dem Tief führen

Tebbit wird Parteivorsitzender / Innenminister Brittan übernimmt das Industrie-Ressort

Affäre hatte er keine glückliche Hand

Als wichtigste Neubesetzung in der

Regierung wird die Ernennung von

Lord Young zum Arbeitsminister an-

gesehen. Als bisheriger Minister ohne

Portefeuille hat er bereits große Er-

fahrung auf diesem Gebiet gesam-

melt. Er gilt auch als sprachgewand-

ter als sein degradierter Vorgänger

Da Lord Young Mitglied des Ober-

hauses ist, wurde ihm der bisherige

Staatssekretar im Gesundheitsmini-

sterium, Kenneth Clarke, als Spre-

cher des Arbeitsministeriums für das

Unterhaus mit Kabinettsrang zuge-

ordnet. Auch er gilt als medien-

freundlicher und überzeugungskräf-

tiger Redner. Lord Young wird nun

seine Vorstellungen über die Bewälti-

R. GATERMANN/DW. London Die britische Premierministerin Margaret Thatcher hat die umfassendste Kabinettsumbildung in ihrer bisher sechsjährigen Amtszeit vorge-nommen. Mit 14 Um- und Neubesetzungen auf Minister- und Staatssekretärsebene will die Regierungschefin vor allem energischer gegen die Arbeitslosigkeit vorgehen und die Aussichten für ihre Wiederwahl in zwei bis drei Jahren verbessern. Eine Anderung ihrer Wirtschaftspolitik sei jedoch nicht geplant, betonte Frau Thatcher nach Bekanntgabe der neuen Kabinettsliste. Sie ließ keinen Zweifel an ihrer festen Überzeugung, auf dem politisch richtigen Weg zu

Mit diesem Kabinett möchte Margaret Thatcher ihren dritten Wahlsieg erringen. In Gestalt des bisherigen Industrieministers Norman Tebbit (54) wird ein echter "Thatcher-Mann" den Parteivorsitz von dem überforderten John Gummer übernehmen, der zum Staatsminister für Landwirtschaft ernannt wurde. Tebbit, der bei dem Anschlag der Untergrundbewegung IRA auf Frau Thatcher beim Parteikongreß der Konservativen in Brighton im Oktober 1984 schwer verletzt worden war, wird als Parteivorsitzender die schwierige Aufgabe zu bewältigen haben, den Konservativen wieder zu Popularität zu verhel-

In den vergangenen Monaten waren sie in Meinungsumfragen stets von der Labour-Partei und manchmal sogar von der seit 1981 bestehenden "dritten Kraft" - der Allianz aus Liberalen und Sozialdemokraten - aus dem Feld geschlagen worden.

Die größte Überraschung lieferte Frau Thatcher mit der Ernennung des bisherigen Innenministers Leon Brittan (45) zum Minister für Handel und Industrie. Neuer Innenminister wurde Douglas Hurd, bisher Staatssekretär für Nordirland. Diesen Posten übernimmt der bisherige Arbeitsminister Tom King.

Der Wechsel sollte, wie Frau Thatcher erklärte, in keiner Weise die laufenden britisch-irischen Verhandlungen über die Nordirland-Problematik

Zur besseren Stellenvermittlung

für Arbeitslose sollen neben der Bun-

desanstalt für Arbeit nach einer For-

derung des baden-württembergi-

schen FDP-Vorsitzenden Walter Dö-

ring kunftig auch private "Arbeits-

tang werden, Sie so

für eine Lizenz von der Nürnberger

Gegenüber der WELT meinte Dō-

ring gestern, diese Makler sollten für

Arbeitsuchende "Zukunftschancen-

berater" sein und außerdem Stellen

vermitteln. Zur Begründung erklärte

er, die Bundesanstalt sei "zu unflexi-

bel", um auf die Probleme der regio-

nalen Arbeitsmärkte offensiv zu rea-

gieren. Dies zeige sich auch darin,

daß viele Firmen nicht über die Be-

hörden, sondern auf anderen Kanalen

Neueinzustellende suchten. Döring:

Statt stattlicher Arbeitslosenverwal-

tung brauchen wir private Stellenver-

mittler.\* Er begrüßte, daß mit dem Arbeitsplatzförderungsgesetz ein er-

ster Schritt zur Lockerung des Ver-

mittlungsmonopols gemacht worden

Behörde erhalten.

### Döring für private "Arbeitsmakler" "Nationalflagge ist schutzwürdig"

Tom King.

dpa Karlsruhe

Die vom Grundgesetz garantierte Freibeit der Kunst darf nicht zur Verunglimpfung der Nationalflagge mißbraucht werden. Die schwarz-rot-goldene Fahne zählt nach einer gestern veröffentlichten Entscheidung des 2. strafsenats des Bundesgerichtshofes (BGH) zu den schutzwürdigen Gütern. Ausgangspunkt des Verfahrens war eine Entscheidung des Amtsgerichts Gießen, das einen Mann wegen Verunglimpfung von Staatssymbolen zu einer Geldstrafe verurteilt hatte. Er hatte ein Buch mit einer Collage herausgebracht, in der ein männlicher Torso auf die Bundesfahre uriniert Das Amtsgericht hatte es abgelehnt, dem Mann die vom Grundgesetz garantierte Freiheit der Kunst zuzuerkennen, da es sich bei der Fotomontage night um ein Kunstwerk handle Mit der Entscheidung des BGH wurde das Verfahren an das Oberlandesgericht Frankfurt zurückverwiesen. das die eingereichte Revision verwerfen will, die Collage allerdings als Kunstwerk bewertet (Az: 2 StR 885/83 vom 24. Juli 85).



FOTO: L CHERRUAULT

behindern, die "bereits sehr weit gegung der hohen Arbeitslosigkeit (13,4 diehen" seien. Der Wechsel an der Prozent) verwirklichen können. Von seinem Erfolg könnte die politische Spitze des Nordirland-Sekretariats Zukunft Margaret Thatchers ent-scheidend beeinflußt werden. Die In-haber der Schlüsselressorts, Außenwurde vom Chef der sozialdemokratischen Opposition, David Owen, hin-gegen als "bizarr" kritisiert, weil er gerade zu einem Zeitpunkt erfolge, an minister Sir Geoffrey Howe, Verteididem bei den Verhandlungen über die gungsminister Michael Heseltine und Schatzkanzier Nigel Lawson, beließ Zukunft der Krisenprovinz neue Hoffnung aufgekommen sei. Brittan die Regierungschefin in ihren Amhatte es als Innenminister offenbar an Talent gefehlt, die Öffentlichkeit für Völlig aus dem Kabinett ausgesich zu gewinnen. Auch in der BBC-

schieden ist Umweltschutzminister Patrick Jenkin, von dem gesagt wird, er habe ein besonderes Talent, ins Fettnäpschen zu treten. Seinen Platz nimmt sein bisheriger Staatssekretär Kenneth Baker (50) ein. Baker war Privatsekretär bei Heath und 1975 für dessen Wahlkampagne gegen seine Herausforderin Margaret Thatcher verantwortlich. So mußte er auch bis 1981 warten, bis es für ihn wieder einen höheren Posten im Industrieministerium gab. Baker sieht sich selbst als einen "technologischen Missionar". Zn seinen Vorzügen muß auch seine Telegenität gerechnet wer-

Als dritter Neukömmling zieht John MacGregor (48) ins Kabinett ein. Er löst als Erster Staatssekretär im Finanzministerium den ausscheidenden Peter Rees ab.

# Parlament in Belgien aufgelöst

DW. Briissel

König Baudouin hat am späten Montagabend die beiden Kammern des belgischen Parlaments aufgelöst. Die Mitte-Rechts-Regierung unter Wilfried Martens führt bis zu den Wahlen weiter die Geschäfte. Die ursprünglich für Dezember vorgesehe nen Neuwahlen waren bereits im Juli auf den 13. Oktober vorverlegt worden, als die Katastrophe im Brüsseler Fußballstadion eine Regierungskrise auslöste. Damals hatte König Baudouin den Rücktritt der Regierung abgelehnt. ·

Ausgelöst wurde die erneute Regierungskrise durch den Streit innerhalb der Regierung über eine Dezentralisierung des Schulwesens. Die flämischen Christsozialen sowie die flämischen und wallonischen Liberalen hatten verlangt, die Regierung solle dem Parlament eine Verfassungsänderung vorschlagen, durch die die Zuständigkeit für das Schulwesen auf die regionalen Vertretungen der Volksgruppen übertragen werden sollte. Die wallonischen Christsozialen hatten das entschieden abgelehnt.

# Rentenkassen voller als erwartet

sichtlich nicht reich. Sonst werden Begehrlichkeiten geweckt und Überschüsse geteilt, die es gar nicht gibt."

Da die Rentenanpassung an die Lohnentwicklung des Vorjahres ge koppelt ist, kann bis 1990 auch mit einer durchschnittlichen Anpassung von rund 3,5 Prozent gerechnet werden. Davon sind allerdings die Steigerungen des Beitragssatzes der Rent. ner zu ihrer Krankenversicherung abzuziehen. Dieser Beitrag steigt von 3,75 Prozent in 1985 auf 4,85 in 1986. 5,55 in 1987 und schließlich auf 5,9 Prozent in 1988. Wird der Zuwachs von der Rentenanpassung abgezogen. so verbleiben im nächsten Jahr 2,4 Prozent (1985: 1,1 Prozent), 1987 dann 2.8 und 1988 sogar 3,15 Prozent Rentenerhöbung im Portemonnaie der Ruheständler - einstweilen allerdings rein rechnerisch. Doch. so Quartier: Die Rentner können mit Ruhe der Entwicklung entgegensehen."

Die nun anstehende Strukturreform muß nach Quartier drei Voraussetzungen erfüllen: Die Rente müsse beitragsbezogen bleiben: Einkommen, Rentner Zahl und Erwerbstatigkeit müsse sich gleichgewichtig entwickeln und der Bundeszuschuß angehoben werden. Allerdings werde man das Problem "von hinten aufzäu. men": Man müsse sich über die Höhe der Rente einigen, zum Beispiel 65 Prozent des letzten Netto-Einkommens nach einem Arbeitsleben von 40 Jahren mit Durchschnittsverdienst. Die Mittel sollten von Beitragszahlern, Rentnern und Allgemeinheit gleichermaßen erbracht werden.

Bei den Beiträgen gebe es 1990 ja Luft". Quartier wandte sich "auf jeden Fall gegen Horrormeldungen von 30 Prozent Beitrag oder um ein Drittel gekürzter Rente". Eine gesetzliche Verankerung von längerer Lebensarbeitszeit sei nicht notwendig. Wenn Arbeitskräftemangel herrsche, würden diejenigen länger arbeiten, die jetzt über verschiedene Programme sehr früh ausschieden und als Beitragszahler ausfielen. "Das regelt der Markt", meinte Quartier.

# Arbeitsgruppe berät Abtreibung

Eine CDU/CSU-Arbeitsgruppe soll einen einheitlichen Standpunkt der Union zum Problem der von Krankenkassen finanzierten Abtreibungen aus sozialen Notlagen erarbeiten. Davon unterrichtete Bundeskanzler Heimut Kohl die CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Wie der Parlamentarische Fraktionsgeschäftsführer Rudolf Seiters mitteilte, werden der Arbeitsgruppe voraussichtlich die Ministerpräsidenten der unionsgeführten Länder, die zuständigen Bundesminister, der Vorsitzende der Unionsfraktion, Alfred Dregger, sein Stellvertreter Theodor Waigel sowie weitere Experten der Fraktion angehören.

Seiters betonte, es werde bei der von Rheinland-Pfalz dann einzubringenden Initiative nicht um eine Änderung des Paragraphen 218 gehen, sondern um Änderungen des Krankenkassenrechts. Man könne den jetzigen Zustand; daß in einem der reichsten Länder der Welt pro Jahr schätzungsweise 200 000 Abtreibungen vorgenommen würden, so nicht

### Machen Sie doch einfach die Probe Geld bekommen! Füllen Sie eindamit euch oberstem Kontrolleur aller Versicherungen, geht es doch vielen von uns, verehrte Leser. Den Überredungskünsten Katalog aus ihrem Alitag ratauf's Exempel. Sichern Sie sich das sein gewiß auch Sie: • Wie kann ich sicher sein, die richtifach den nachstehenden Coupon doch vielen von uns, verehrte Leser. Den Uberregungskunsten geschulter Policen-Verkäufer ausgesetzt, schließen wir noch eine Lebensversicherung, eine Ausbildungs-/Aussteuer-, eine Verdienstausfall-, eine Hausrat-, Beraubungs- oder Feuer-Versicherung nach dem Prinzip "Hoffnung" ab. Folge: Von jedem verdienten Hunderter wandern bereits jetzt 25 DM Monat für Monat, Jahr Abonnement, damit Sie in Zukunft aus, und senden Sie ihn - am Ihnen zeigt, wie Sie aus der gesetzlichen Renten-Versicherung schon beim Abschluß Ihrer Versigen Policen zu besitzen oder nicht völlig überflüssige oder besten noch heute - an "markt eine Rendile von 40% und mehr herausziehen können! cherung wissen, was Sie für Ihr zu teure Versicherungen abge-schlossen zu haben? • Muß ich nicht mit allen möglichen Schli-9. . Sie über die Nachteile einer 12für Jahr in die Kassen verschiedener privater oder staatlicher oder 26wöchigen Lohnlortzahlung eulklert und ihnen positive Alternati-Versicherungen. Oder anders herum: chen und Tricks in der Sozial versicherung rechnen? • Habe Zim Selbstundings mit einem ich für den Krankheitsfall, das Conntrol/Morrimon von 10 900 . Ihnen Tebellen an die Hand gibl Alter und einer etwaigen Be-K mul jährlich Grei Riomate aul denen Sie schon jetzt dia Höhe und/oder rufsallein lur seina Versiskerungen ihres Rentenenspruchs eblesen konunfähigkeit wirklich optimal vorgesorgt? – Und, und, und . -6. . . . daß die Lebensversicherer, die Ihnen den Mund mit hoher Gewinz-Schuflen! Doch Im "Fell des Felles" rechnet Ihm die Versicherung oft genug vor, daß gerade die sas Ereignis nicht oder nur zum Preis von nur 19.80 DM im Monal, inkl. Porto und MwSt. Berechnung quartalsweise voreb, Kündigungsfrist 6 Wochen zum Ende des Kalender-Quartels. ihr Versicherungs-Experte Ihnen erlautart, wie Sie mit Hilfe einer Versicherung Ihr Eigenheim auch ohne Eigenkapital Imanzieren beteiligung wäßrig machen – aus z. 8. 100 000 DM sollen nach 30 Jahren 200 000 DM und mehr werden – Fritz Schwittak (Dipl.-Volkswirt) Gleichzeitig ungenügend gesichert isti <u>Wußten Sie</u> zum Beispiel.... erbine ich als Abonnent des "varsicherungsdiesen Gewinn niemale garantieren Brauche ich nicht eine neutrale tip" die kostanlose Zusendung rungs-Gesellschaft der durch einen Trickdiebstehl geschädigten Kauf-frau anstatt 1000 DM volle 10 000 ... daß die Beraubungs- und Dieb-atehi-Versicherung beim Trickdieb-stahl mur einen Bruchtell vom Wert des gestohlenen Gegenstandes der nachfolgend angekrauzter Instanz, die mir – von Geld und Einfluß der Versicherungs Ge-7. . . . daß das neus Hinterbliebenen-Recht Ehepaaren, die am 1. Januar 1986 bereits 50 Jahre alt eind, die Auch Ihnen hilft der (Name/Stempel) elischaften absolut unabhängig C Ktz-Haltpllichi-Versichedie wichligen Informationen auf "versicherungs-tip"! 2. . . . Ihnen die Gesellschaften berung im Preisvergleich Wahl läßt, ob sie das alte oder neue allen Versicherungs-Gebieter 2 . . . daß nach dem neuesten Hausnoch zu alten und damit haufig gun-stigeren Bedingungen versichert! lefert? Und dies kurz, knapp und Hausrat-Versicherungen, 50 Anbieler, ihra Tarrie, Lei-Aus anzeigenunabhängiger und (Anschrift) 8. ... ob ihnen ihre gesetzliche Sozialrat-Varsicherungsterif <u>Ihre Fahrrä-</u> der genauso wenig versichert sind wie die eus ihrem Auto gestohlenen deshalb neutraler Position bringt versicherung eine ausreichende Al-tersversorgung bietet? n verständlicher Sprache? – Ohne Versicherungs-Chinesisch und kleingedruckte Fußangeln? Ihnen hifft, die günstigste Haus-rat-Versicherung speziell für ihre Be-lange zu ermittein! er ihnen kurz und klar in 14tägig arscheinenden Ausgaben elle für Slungen und Pramien 9. . . . daß Sie als Unternehmer nicht Ihre Entscheidungen wesentlichan (Dalum/Unterschrift) . . . de6 Sie Ihre Wohnung bei gleicher Leistung für 488,90 DM im Jahr eis auch für nur 280,90 DM Jahresprämle gegen Diebstahl, Ein-bruch, Feuer und auströmendes info: Rente und Higzuvernur Ihren Angestellten, sondern auch sich selbst einen Bärendienst erweisen, wenn Sie ihnen für teures Informationen. Darüber hinaus: Je-den Tag baantwortet die Redaktion . Sie informiert, welche Geselfdienst-Möglichkeiten Ich habe das Recht, diese Bestellung innerhalb von 7 Tagen (Absendedalum genügi) schnft-lich zu widerrufen bei "markl intarn", Gralenschaft thr Auto am billigsten haft-Ab sofori gibt es diese nautrale Alle Rentan-Arten und die pliicht-versichert Geld eine 12- oder gar 26wöchige Lohnfortzahlung einräumen? am Service-Telefon Ihre Fragen. Und: Auch im Schadenfall setzt Instanz auch für Sie: Der "ver-Voraussetzungen für einen erfolgreichen Antrag – auf berger Aliee 30, 4000 Düsseldorf 1. . . Ihnen sagt, welche Vollkasko-Versicherung im Fall des Totalschasicherungs-tip" aus Europas Leitungswasser versichern lassen sich der "versicherungs-tip" für . . daß die Bundesversicherungsgrößtem Informationsdienstanatalt ebenso wie die Landesver-sicharungsanstalt ihnen arst ab dans an einem geleasten Fahrzeug Sie bei ihrer Versicherung für Ge-rechtigkeit und Kulanz ein. Schoverlag "markt intern", der 100%ig leistet! 4. ... daß Sie ihr Auto in der Schaden ☐ Rechtsschutz-Versicherunfreiheitsklasse 1 für 1921 DM, aber auch für 629 DM versichern kön-Ihnen Wege aufzeigt, wie Sie per Sparvertrag bei jeder Bank <u>mehr Ge-</u> winn rausholen können als bei einer dem Aiter 55 eine Rent (Unterschrift) nungsios deckt er die Tricks auf, (Dalum) gen. welche sind notwendig, und die die Versicherungs-Gesell-"versicherungs-tip": Spezialinformation schaften möglicherweise im Umwie schwer der Bau eines Eigen gesetzliche und private Varsicherungen Europas größtem Informetionsbrief-Verebensversicherung und trotzdem nuch für den Todesfall abgesichert ns trotz angespertem Eigenkadaß Sie - trotz identischer sich im Fall des Streits mit Ihrei gang mit ihnen anwenden! - inter-Ubersichl: "So arrechne ich

essiert? Dann:

Maria Section

# Mittwoch, 4. September 1985 WELT DER WIRTSCHAFT Nr. 205

# Dollar im Aufwind

cd. - Der Dollar, der vor knapp zwei Wochen die Marke von 2,75 D-Mark nach unten durchbrochen hatte, liegt wieder im Aufwind. Gestern strebte er auf 2,85 D-Mark zu. An Erklärungen mangelt es nicht.

Die Zinsen in den USA könnten wieder steigen und den Dollar attraktiver machen, glauben einige Kommentatoren, die befürchten, die US-Notenbank werde die Zügel wieder etwas anziehen, weil die starke Geldmengenausweitung und die mit dem Dollarkursrückgang verbundene Importverteuerung der Inflation neue Nahrung geben könnten. Zudem wollte man in der

jüngsten Verringerung des US-Han-delsbilanzdefizits eine Dollarstütze

Aber damit noch nicht genug. Auch die jüngsten Ereignisse in Südafrika müssen zur Begründung herhalten, wobei man sich allerdings fragt, warum deswegen die D-Mark, der Schweizerfranken und der Yen gegenüber dem Dollar an Wert einbüßen müssen.

Viel näher liegt eine andere, frei-lich simplere Erklärung. Spekulanten, die nach dem sechsmonatigen Kursrückgang um fast 75 Pfennig auf ein Anhalten der Abwärtsbewegung gesetzt hatten, haben sich offenbar "verhoben". Nachdem diese Spekulation micht aufzugehen schien, haben sie sich "gedreht". Alle übrigen Begründungen für die Dollarerhöbung scheinen nur nach-

# Ende einer Talfahrt Von HARALD POSNY

Die monatelange Zitterpartie der deutschen Autoindustrie scheint zu Ende zu sein. Wenige Tage vor der Eröffnung der 51. Internationalen Automobilausstellung (IAA) in Frankfurt stellt sich die Branche in einem zu Jahresbeginn nicht in kühnsten Träumen erwarteten Glanz dar. Neue Rekordziffern in der Produktion von Pkw und Kombifahrzeugen bis zum Jahresende, in Export, Umsatz und Beschäftigung fegen letzte Nebelschleier einer befürchteten Entwicklung weg. Auch im Inlandsabsatz, der Verkauf im Ausland war nie gefährdet, ist die Talfahrt beendet.

Seltsam genug: Zum ersten Mal, soweit die Erinnerung reicht, war ein Sommermonat so absatzstark wie der Juli 1985. Die Vorstände deutscher Autobauer trauten ihren Augen nicht. Sie hatten damit gerechnet, daß deutsche Interessenten zumindest die Neuheitenschau in Frankfurt abwarten würden, bevor sie die Dämme brechen, ohne aber den Absatz insgesamt wesentlich zu verbessern.

Wie sich lange Zeit die Politik über das Käuferverhalten getäuscht hatte, als dem potentiellen Kunden Haarsträubendes bei der Kaufentscheidung zugemutet wurde, so täuschten sich die Hersteller über das Konsumverhalten, als die Steuerrichtlinien für schadstoffarme oder bedingt schadstoffarme Karossen verständlicher und einsichtiger wurden. Vielleicht hatte die Kaufzurückhaltung schließlich doch ihr Gutes, es kommt zumindest kein Frust durch voreilige Bestellungen auf.

Der Run erklärt sich jetzt aus der Furcht vor allzu langen Wartezeiten nach der IAA. Für einige Renner unter bestimmten Marken, vor allem Lieferzeiten noch beträchtlich. Der Dieselanteil an den Pkw/Kombi stieg im 1. Halbjahr auf 20 Prozent, die 85er-Planungen der Hersteller sebenfür den Markt sogar 25 Prozent vor. Gesicherte Zahlen über den Absatz von Katalysator-Fahrzeugen liegen noch immer nicht vor. Selbst wenn man den Anteil der Autos mit Katy-Beipack hoch einschätzt, wird der schadstoffarme Diesel den Katalysator weit hinter sich lassen.

Kein Wunder, denn zur IAA haben in- und ausländische (vor allem japa-nische) Anbieter, Modelle angekündigt, die auch, ohne Katalysator und ohne Diesel zu sein, die erforderlichen Abgas-Grenzwerte erfüllen. Und dies zu einem relativ niedrigen Preis, um selbst älteren Autos eine umweltfreundliche Umrüstung zu ermöglichen. Dieselboom und ohne neue Technik umrüstbare, "bedingt schadstoffarme\* oder schadstoffarme" Fahrzeuge nach der IAA können die Bonner Katalysator-Euphorie, die ja von der - vielleicht doch intelligenter einzuschätzenden - Industrie nie geteilt wurde, schneller beenden als die Katalysatoren in notwendiger

Zahl auf dem Markt sind. Hoffnungen auf einen Katalysa-tor-Boom sollten nicht allzu laut propagiert werden. Nach dem Stand möglicher Umrüstungstechniken ohne Katy sind 75 Prozent schadstoffarme Autos bei den Neuzulassungen des Jahres 1987 zu hoch gegriffen. Realistischer sind bis dahin vielleicht 30 Prozent des Bestandes. Der Ausbau des Bleifrei-Tankstellennetzes auch mit bleifreiem Super-Treibstoff könnte die Entwicklung allerdings wesentlich beschleunigen.

Unheimlich wird den deutschen Pkw-Herstellern wieder die Exportentwicklung, die noch vor Jahresfrist als nicht sonderlich expansionsfähig beurteilt worden war. Der Exportanteil einer Branche, die gegen administrative Eingriffe und konjunkturelle Schwankungen gleichermaßen anfällig ist, ist mit 62 Prozent zu hoch, um sich darauf allzu lange verlassen zu können. Für Westeuropa, den nach wie vor größten deutschen Exportmarkt, gilt, daß einige Länder ihr normales Fertigungsniveau noch nicht wieder erreicht haben. Anders die Bundesrepublik, die auch auf diesem Markt Marktanteile gewonnen hat. In den USA kam der günstige Dollar kurs zu Hilfe. Freilich gingen die deutschen Exporterfolge nicht allein zu Lasten der Europäer, auch die Japaner mußten Federn lassen. Das nimmt jenen deutschen Herstellern den Wind aus den Segeln, die ihre Mißerfolge immer gern den "aggressiven Japanern" zuschreiben.

Im Inland haben sich die Marktanteile der ausländischen Anbieter auf 30 Prozent erhöht. Bei einem kommenden Bestellschub wird sich der Anteil jedoch wieder auf 25 Prozent einpendeln. Diese können für die deutschen Hersteller nicht beunruhi-

KINDERBEKLEIDUNG

# Kapazitäten der deutschen Hersteller voll ausgelastet

SABINE SCHUCHART, Bonn Trotz sinkender Kinderzahlen sehen Industrie und Handel im Bereich der Kinderausstattungen zur Zeit keinen Grund zur Klage. Angesichts eines ausgeprägten Trends zu hochwertiger und modischer Ware wachsen die Ausgaben für den Nachwuchs weiter. Dies erklärten Branchensprecher vor der Internationalen Mes-Kind + Jugend, auf der vom 13. bis 15. September 546 Unternehmen aus 26 Staaten ihr Angebot zei-

Allein für Bekleidung wurden in der Bundesrepublik im vergangenen Jahr pro Kind rund 420 Mark ausgegeben. Bei einem Markt von mehr als 12 Mill. Kunden errechnete sich daraus ein Gesamtumsatz an textiler Baby- und Kinderausstattung von rund 4,65 Mrd. Mark. Der Handel rechnet damit, 1985 mindestens das Umsatzplus des Vorjahres von drei Prozent

Auch für die deutschen Hersteller von Kinderbekleidung verlaufe das Jahr 1985 erfolgreich, erklärte ein Branchensprecher. Die Kapazitäten seien voll ausgelastet und das Exportgeschäft verzeichne eine Hochkonjunktur. Dies sei darauf zurückzuführen, daß es die deutsche Bekleidungsindustrie verstanden habe, mit passiver Veredelung in Billiglohnländern und der Inlandsproduktion eine Mischkalkulation zu erreichen, die marktgerechte Preise gewährleiste. Auch sei die deutsche Kindermode im Ausland zur Zeit sehr gefragt.

"Hochzufrieden" sind auch die deutschen Hersteller von Kinder- und Jugendmöbeln mit der Exportsituation. Vor allem Großbritannien, die Schweiz und Österreich sind hier wichtige Wachstumsmärkte.

LANDWIRTSCHAFT / Getreideernte nicht ganz so hoch wie im letzten Jahr

# Kiechle weist Subventionswünsche des Bauernverbandes energisch zurück

HENNER LAVALL, Bonn Eine insgesamt positive Bilanz über Ernte, Versorgung und Preise im laufenden Jahr zog gestern in Bonn Bundesernährungsminister Ignaz Kiechle. Den größten Nutzen haben aber auch diesmal wieder die Verbraucher, denn der Preisanstieg bei den Nahrungsmitteln erreichte zur Jahresmitte nur ein Plus von 0,6 Prozent. Dies war die niedrigste Steigerungsrate der letzten 15 Jahre. Für die Landwirtschaft sieht es nach Angaben von Kiechle allerdings nicht so rosig aus.

sich in diesem Jahr gegen unsere Bauern verschworen zu haben", meinte der Minister. Der Regen der letzten Wochen mache die Erntebergung schwer und teuer. Nach der besonderen Ernte-Ermittlung des Landwirtschaftsministeriums wird die gesamte Getreideernte in der Bundesrepublik Deutschland im laufenden Jahr 25,3 Millionen Tonnen erreichen. Das sind knapp 1,2 Millionen Tonnen weniger als im Vorjahr, aber 1,5 Mil-lionen Tonnen oder 6,3 Prozent mehr als der Erntedurchschnitt der letzten 15 Jahre. Die Qualität des Getreides wird überwiegend als gut beurteilt. Teilweise muß allerdings mit hohem Feuchtigkeitsgehalt geerntet und deshalb getrocknet werden:

Dies verursache hohe Kosten und der Erlös werde entsprechend gemindert. Von einem Preisverfall, wie er derzeit vom Bauernverband beklagt wird, wollte Kiechle allerdings nicht reden. Die Bundesregierung habe bei den letzten Getreide-Preisverhandhmgen gegenüber der Brüsseler Kommission höhere Interventionspreise durchgesetzt als ursprünglich erwartet worden waren. Zu diesen

**AUF EIN WORT** 

Selbst das Erntewetter scheint Preisen, so erklärte der Minister, könne jeder Bauer sein Getreide abliefern. Wenn jetzt der Handel am Markt die Getreidepreise noch unter das Interventionspreis-Niveau drücke, scheine es ihm ein . Verzicht auf eigenes Risiko bei der aufnehmenden

> Auch einen Schadenausgleich von 300 Millionen Mark für die Landwirtschaft, wie jetzt verschiedentlich weschatt, wie jezzt verschiedentlich we-gen der fallenden Getreidepreise ge-fordert, hält Kiechle für nicht ge-rechtfertigt. Wir haben uns in Brüssel erfolgreich für die deutsche Landwirtschaft eingesetzt", meinte der Mi-nister, "und keinen Schaden verursacht." Wo kein Schaden festzustellen sei, liege folglich auch kein Grund für einen Ausgleich vor.

Auch innerhalb der Europäischen Gemeinschaft wird die Getreideernte in diesem Jahr kleiner ausfallen als 1984. Erwartet werden derzeit 137 Millionen Tonnen gegenüber knapp 151 Millionen im Jahr zuvor. Die Weltgetreideernte verspricht dagegen nach den bisherigen Schätzungen höber auszfallen und mit 1,83 Milliarden Tonnen (einschließlich Reis) wiederum ein Rekordergebnis zu bringen.

INDUSTRIE

# **Produktion ist** kräftig gestiegen

HANS-J. MAHNKE, Bonn

Die Industrieproduktion ist zur Jahresmitte kräftig gestiegen. Sie lag im Juli saisonbereinigt um zwei Pro-zent über dem Stand des Vormants. Der Zweimonatsvergleich (Juni/Juli gegenüber April/Mai), durch den Zufallseinflüsse etwas ausgeschaltet werden, weist für das produzierende Gewerbe eine Zunahme der Produktion um drei Prozent aus. Die Industrie konnte um 2,5 Prozent zulegen. Lediglich bei den Herstellern von Nahrungs- und Genußmitteln sta-gnierte die Produktion. Die Produzenten von Grundstoffen konnten ihren Ausstoß um 1,5 Prozent erhöhen. Das Verbrauchsgütergewerbe meldet ein Plus von 2,5 Prozent. Besonders kräftig, und zwar um vier Prozent, vestitionsgütergewerbe. Die Bautätigkeit nahm um sieben Prozent zu.

In den beiden Monaten übertraf die Industrieproduktion den entsprechenden Vorjahresstand um neun Prozent. Dieses Ergebnis ist jedoch durch den Streik in der Metallindustrie im vergangenen Jahr verzerrt. Deutlich wird das vor allem bei den Herstellern von Investitionsgütern, deren Ausstoß im Juni/Juli um 23 Prozent über dem Vorjahresniveau lag. Die Industrie insgesamt kam auf einen Zuwachs von 11,5 Prozent. Allerdings meldet das Bauhauptgewerbe ein Minus von 7,5 Prozent.

den vorläufigen Schätzungen in der Bundesrepublik im Vergleich zum Vorjahr höher ausfallen. Auch bei Kartoffeln geht das Ministerium von einem überdurchschnittlichen Ergebnis aus. An Gemüse stehe dem Verbraucher aus inländischer Erzeugung und aus umfangreichen Importen nach wie vor ein vielfältiges Angebot zur Verfügung. Dagegen litten Obst und Wein unter den strengen Frösten des letzten Winters und teilweise auch unter Unwetter.

Deshalb erwartet das Landwirtschaftsministerium nach der schon durchschnittlichen Weinmosternte des letzten Herbstes von rund acht Millionen Hektolitern diesmal nur fünf bis sechs Millionen Hektoliter. Zur Qualität könne erst im Herbst etwas gesagt werden. Kiechle hofft aber, "daß unseren fleißigen Winzern zum Ausgleich für die geringe Ernte eine gute Qualität beschieden sein

Insgesamt kann nach Angaben des Ministers festgestellt werden, daß die Versorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln hoher Qualität zu günstigen Preisen auch in nächster Zeit keine Schwierigkeiten bereiten wird. Die Landwirte hätten aber nach wie vor große Probleme in wichtigen Produktionsbereichen. Ohne das umfangreiche Hilfsprogramm der Bundesregierung, so stellte Kiechle fest, wäre die Situation in vielen Fällen

WERFTEN

# Hilfe wird bis 1989 fortgesetzt

HANS-J. MAHNKE, Bonn

Das Bundeskabinett hat gestern die Fortsetzung der Hilfen für die Schiffswerften beschlossen. Das VIII. Werfthilfeprogramm, das bisher für Schiffsablieferungen bis Ende 1986 gilt, soll bis 1989 weitergeführt werden. Dadurch können die Kredite für Schiffsbauten um maximal zwei Prozentpunkte verbilligt werden.

Das Gesamtvolumen der Hilfen soll in den nächsten Jahren allerdings sinken. Dieses entspricht, so das Bundeswirtschaftsministerium, der Politik der Bundesregierung, Subventionen wo irgend möglich abzubauen. Wegen der fortbestehenden Wettbewerbsverzerrungen ist ein vollständiger Abbau der Werfthilfen gegenwärtig jedoch nicht möglich. Es soll eine Verpflichtungsermäch-

tigung in Höbe von 502,8 Millionen Mark für die Zinszuschüsse in den Jahren nach 1986 in das Haushaltsgesetz aufgenommen werden. Die ietzt bereitgestellten Mittel sind um rund 23 Prozent niedriger als bei der vorangegangenen Tranche.

Der durchschnittliche Jahresberag von 1987 bis 1989 beträgt 167,6 Millionen Mark, verglichen mit 217,6 Millionen im vorangegangenen Dreijahreszeitraum. Die Werfthilfen sollen den teilweisen Ausgleich von Subventionen in anderen Ländern

# Von Würzen: "Die Signale stehen weiter auf Grün"

LEIPZIGER MESSE

Mit der Präsentation einer stark optimistisch getönten Farbpalette des innerdeutschen Handels setzte gestern Staatssekretär Dieter von Würzen die erkennbaren Bemühungen Bonns fort, zumindest den Handel von allen aktuellen Mißtönen freizuhalten. Das Plus von sieben Prozent im beiderseitigen Handelsaustausch im ersten Halbjahr 1985 veranlaßte von Würzen zu der Prognose: "Die Signale stehen auch bis zum Jahresende und darüber hinaus auf grün.

Der Vertreter von Minister Martin Bangemann - er selbst will wieder zur Frühjahrsmesse 1986 anreisen - äu-Berte die Hoffnung, einen Teil der Milliardengeschäfte, die Ost-Berlin zur Modernisierung der eigenen Wirtschaft im neuen Fünfjahresplan offenbar mit dem Westen abschließen will, auf die Mühlen westdeutscher Firmen zu lenken: "Es gibt Anfragen der DDR-Industrie in Höhe von 1,5 bis zwei Milliarden Verrechnungseinheiten an westliche Anbieter." Die Adressaten befinden sich allerdings nicht nur in der Bundesrepublik. Dabei steht eine höherwertige Technologie im Maschinenbau, der "DDR"-Rückstand bei Umweltinvestitionen. der Bau einer Rauchgasentschwefelungsanlage und die allgemein rationellere Energienutzung im Vorder-

Der Gast aus Bonn trat zwar dem Eindruck entgegen, bestimmte Großprojekte seien bereits vereinbart: "Aber ich rechne damit, daß ein nicht

HANS R. KARUTZ, Leipzig unbeträchtlicher Teil der Vorhaben, nach denen westdeutsche Firmen gefragt worden sind, auch durch sie erstellt werden.

> Spektakuläre Abschlüsse in Ost/West-Richtung noch auf dieser Messe schloß von Würzen nicht aus: "Ich höre, daß sich einiges schon ganz gut anläßt." Zwar nahm die "DDR" im ersten Halbjahr 1985 für 600 Millionen VE mehr Waren als ein Jahr zuvor aus der Bundesrepublik ab, aber dieser Betrag lag immerhin um 200 Millionen VE unter den Lieferungen Richtung "DDR" im ersten Halbjahr 1983, also vor zwei Jahren. Von Würzen arbeitete jedoch die positive Grundrichtung heraus.

> Ost-Berlin gab vor allem in folgenden Bereichen seine oft beklagte Kaufzurückhaltung in der Bundesrepublik auf: Gegenüber 1984 wurden für 84 Millionen VE mehr Maschinen und elektrotechnische Erzeugnisse geordert. Damit ist jedoch noch nicht das Lieferniveau früherer Jahre erreicht", stellte von Würzen fest. Die \_DDR\* kaufte gegenüber dem ersten Halbjahr 1984 auch für 40 Millionen VE mehr Bekleidung und Textilien in der Bundesrepublik; bei Schuhimporten gab es ein Plus von 53 Millionen VE, und bei landwirtschaftlichen Erzeugnissen wurden für 20 Mil-lionen VE mehr Waren in die "DDR" geliefert. Beim Problem der Gegengeschäfte, auf denen viele der "DDR"-Firmen beharren, zeichnet sich nach den Angaben des Bonner Gastes ein "leichter Rückgang" ab.

# WIRTSCHAFTS JOURNAL

**BHW** mit Bonn unzufrieden

Hameln (dos.) - Die Förderung des sozialen Wohnungsbaus durch das Wohnungsrechtsvereinfachungsgesetz ist nach Ansicht des Beamtenheimstättenwerks in Hameln (BHW-Bausparkasse) zwar in der Tendenz, längst aber nicht ausreichend verbessert worden. Nach wie vor sei es breiten Bevölkerungskreisen nicht möglich, Wohneigentum zu erwerben. Die neuen Regelungen, so Louis Storck, Vorsitzender der BHW-Geschäftsführung, bedeuteten zweifellos für junge Familien mit Kindern zusätzliche Hilfen. Dies dürfe aber nicht darüber hinwegtauschen, daß "die meisten Bauwünsche unverändert an Eigen-kapitalmangel" scheiterten. Aus die-sem Grund müsse jede effiziente Eigenheimförderung vorrangig der Ei-Storck. Hierzu gehöre auch die Neufassung des 936-Mark-Gesetzes.

Weniger Autos gekauft

Flensburg (dpa/VWD) - Arbeitnehmer und Personen ohne eigenes Einkommen haben im 1. Halbjahr 1985 erheblich weniger neue Personenwagen gekauft als ein Jahr zuvor. Nach einer gestern veröffentlichten Statistik des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) in Flensburg ging die Zahl der für diese Haltergruppe erstmals zugelassenen Pkw um 109 000 oder zwölf Prozent auf 796 000 zurück.

Entleiher-Haftung

Bonn (rtr) - Unternehmer, die Arbeitskräfte entleihen, sollen nach dem Willen der Bundesregierung künftig für die Lohnsteuerabführung haftbar gemacht werden können. Das Bundeskabinett verabschiedete gestern einen Gesetzentwurf, nach dem der Entleiher für die Lohnsteuer der bei ihm tätigen Leiharbeiter in Anspruch genommen werden kann, wenn der Verleiher die Lohnsteuer nicht einbehalten oder abgeführt hat. Regierungssprecher Ost sagte, die Regierung hoffe, daß damit die "Hemmschwelle für illegale Arbeitnehmerüberlassungen angehoben\*

Erdölproduktion gesunken Jakarta (dpa/VWD) - Indonesiens Erdölförderung hat im 1. Halbjahr 1985 einen neuen Tiefstand erreicht, wurde gestern in Jakarta aus Wirtschaftskreisen bekannt. In den ersten fünf Monaten betrug sie nur 1,1 Mill. Barrel pro Tag, im Juni beträchtlich unter einer Mill. Barrel. Sie lag damit deutlich unter der Opec-Quote von 1,19 Mill Barrel Der Produktionsrückgang aber auch die Senkung der seln.

offiziellen Exportpreise um einen halben Dollar im Juli haben in Jakarta Zweifel aufkommen lassen, daß der Staatshaushalt wie vorgesehen realisiert werden kann. Die Regierung war in ihrer Wirtschaftsplanung davon ausgegangen, daß die Erdöleinnahmen im laufenden Haushaltsjahr um 7,7 Prozent auf rund zehn Mrd. US-Dollar (rund 28 Mrd DM) steigen und damit etwa 60 Prozent der ordentlichen Staatseinnahmen erbringen.

### Hohe Bürgschaften

Bonn (MK.) - Auf Grund der Absicherung von deutschen Lieferungen und Leistungen nach Polen mußte die Bundesregierung bis Ende 1984 bereits rund drei Mrd. Mark aus Haushaltsmitteln zahlen. Da die polnische Regierung Ende 1981 die Schuldendienstleistungen auf staatliche oder staatlich garantierte Kredite eingestellt hatte, mußte die Bundesregierung auf Grund übernommener Ausfuhr- und Finanzkredit-Bürgschaften Entschädigungen an deutsche Exporteure und Banken leisten. Die Fälligkeiten aus bundesverbürgten Ausfuhr- und Finanzkrediten belaufen sich in diesem Jahr auf 916

Banken fordern Impulse

Bonn (Mk.) - Der Verband öffentlicher Banken teilt den konjunkturellen Optimismus von Bundesregierung und Bundesbank nicht. Der Vorsitzende des Verbandes, Hans Fahning, hat gestern zusätzlich fi-nanzpolitische Maßnahmen gefordert. Er hält zusätzliche Impulse für staatliche Bauinvestitionen und für den privaten Konsum für notwendig. Er plädierte noch einmal für eine Steuerreform in einem Zug. Die Mittel für den Umweltschutz und die Städtebauförderung sollten über das vorgesehene Maß hinaus ausgedehnt

Förderung drosseln

London (AFP) - Die britische Erdölförderung könnte in diesem Jahr mit 120-125 Mill. Tonnen ein Rekordniveau erreichen. Bei weiterhin stagnierenden saudiarabischen Exporten wäre Großbritannien hinter der Sowjetunion, den USA und Mexiko der viertgrößte Erdölproduzent der Welt. Zu diesem Schluß gelangten die Experten der britischen Großbank Lloyds. Allerdings könnte Großbritannien, das gegenwärtig 80 Prozent mehr Erdől produziere als es verbrauche, bei Beibehaltung der derzeitigen Fördermengen Mitte der 90er Jahre wieder von Importen abhängig werden. Die Experten der Lloyds Bank raten deshalb, die Förderung zu dros-

# GROSSBRITANNIEN / Gewerkschaften kämpfen weiter gegen Thatchers Gesetze Metallarbeitern droht der Ausschlu

99 Je höher eine Position

angesiedelt ist, um so

mehr treten die spezifi-

schen Fachkenntnisse

in den Hintergrund. Bei

Führungskräften kann

dagegen die charakter-

liche Eignung gar nicht

hoch genug bewertet

werden. Nur starke

Charaktere können füh-

Uwe Fenner, Personalberater, Partne

der Dr. Weber & Partner GmbH, Frankfurt FOIO: OIEWELT

Die britischen Gewerkschaften üben auch weiter heftige Kritik an den Gewerkschaftsgesetzen der Regierung Thatcher. Auf dem Jahres-kongreß des britischen Gewerkschaftsdachverbandes TUC in Black-pool bekräftigten die Delegierten mit großer Mehrheit ihre uneingeschränkte Ablehnung. Damit haben sie gleichzeitig einen schweren Bruch innerhalb der britischen Gewerkschaftsbewegung besiegelt.

Denn die Delegierten befürworte ten mehrheitlich eine Resolution, die vom militanten Führer der Transportarbeiter-Gewerkschaft, Ron Todd, eingebracht wurde. Danach soll zu den 1982 auf einer TUC-Sonderkonferenz in Wembley beschlossenen Grundsätzen der \_rigorosen Bekämpfung der Gewerkschaftsgesetzge bung" zurückgekehrt werden. Die Metallarbeiter-Gewerkschaft wehrt sich jedoch gegen diese Härte. Damit

schluß der Metallarbeiter aus der britischen Gewerkschaftsorganisation noch der damit verbundene Austritt der Gewerkschaft der Elektriker auf-

Eric Hammond, Generalsekretär der Elektriker-Gewerkschaft, hatte versucht, die TUC-Delegierten in letzter Minute umzustimmen. Er und seine Funktionäre könnten ebensowenig wie die der Metallarbeiter-Gewerkschaft zulassen, daß die ihnen von der Basis übertragene Gewalt mißbraucht wird.

Wie berichtet, wird der Bruch durch die Weigerung der Metallarbeiter und der Elektriker herbeigeführt, sich der TUC-Politik zu beugen und keine Regierungsgelder für die Ab-haltung von Briefwahlen bei Urabstimmungen anzunehmen.

Größte Probleme dürften auf die Gewerkschaftsbewegung und die oppositionelle Labour-Partei darüber

hinaus durch einen überraschenden Sieg zukommen, den der vielumjubelte Präsident der Bergleute-Gewerkschaft, Arthur Scargill, gestern in Blackpool davongetragen hat. Mit knapper Mehrheit und gegen die dringende Aufforderung des Generalrats des TUC wurde eine Resolution der Bergleute-Gewerkschaft NUM angenommen, die Beobachtern zufolge das Ansehen der Gewerkschaftsbewegung schwer schädigen

Darin wird von einer künftigen Labour-Regierung gefordert, die Fälle aller während des einjährigen Kohle-Streiks gerichtlich verurteilten Bergleute völlig neu zu verhandeln, alle damals entlassenen Kumpel wieder einzustellen, das während des Streiks von der NUM für Gerichtsstrafen und Schadenersatzforderungen beschlagnahmte Geld zurückzuzahlen, und jegliche Zechen-Schließung zu ver-hindern.

# Größte schweißtechnische Fachmesse der Welt

Die 11. Internationale Schweißfachmesse Essen zeigt ein lückenloses Angebot, weltweit und von höchster Qualität. 500 Aussteller aus 25 Nationen präsentieren Innovationen und fortschrittlichste Technologien, informieren aktuell und

umfassend über alle Gebiete der Schweißtechnik. 3 internationale Tagungen des Deutschen Verbandes für Schweißtechnik (DVS) ergänzen die technische Präsentation. Kommen Sie nach Essen.



11.-18. Sept. 1985 Essen



Informationen: Messe Essen GmbH, Norbertstraße, D-4300 Essen 1, Telefon (0201) 72440, Telex 8579647 mees d



Rilana

### LATEINAMERIKA

# **Deutsche Exporte** stark gesunken

VWD, Hamburg Das Defizit der Bundesrepublik im Handel mit Lateinamerika hat sich im ersten Halbjahr 1985 gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitraum verdoppelt. Nach Angaben der Deutsch-Südamerikanischen Bank betrug der Fehlbetrag 3,6 (1,8) Mrd. DM. Die deutsche Ausfuhr nach Lateinamerika ging gegenüber der Vergleichszeit um fast zehn Prozent auf 5,4 Mrd. DM zurück. Der Anteil Lateinamerikas an den im ersten Halbjahr um knapp 14 Prozent auf 268 Mrd. DM gestiegenen deutschen Gesamtausführen sank damit auf 2.0 (2.5) Prozent.

Die Bank führt den Rückgang vor allem darauf zurück, daß die Warenlieferungen nach Argentinien um fast 50 Prozent auf 602 Mill. DM abnahmen. Hier dürfte das Auslaufen grö-Berer Lieferprojekte eine wesentliche Rolle gespielt haben, meint das Institut. Die deutschen Exporte nach Brasilien verringerten sich um fast 25 Prozent auf 1,13 Mrd. DM und nach Kolumbien um fast 40 Prozent auf 363 Mill DM.

Mexiko ist dagegen in eine Spitzenposition als Abnehmer deutscher Waren gerückt. Die Zuwachsrate betrug mehr als 23 Prozent auf 1,13 Mrd. DM, so daß das Land mit dem traditionellen Großabnehmer Brasilien gleichgezogen hat. Ein weiterer bedeutender Abnehmer ist Venezuela. das in der ersten Jahreshälfte Waren im Wert von rund 500 Mill. DM aus der Bundesrepublik Deutschland importierte.

Die deutsche Einfuhr aus lateinamerikanischen Ländern nahm im ersten Halbjahr um 15,4 Prozent auf 9 Mrd. DM zu. Der Anteil am Gesamtimport der Bundesrepublik Deutschland von 236 Mrd. DM in diesem Zeitraum hat sich nach Mitteilung der Bank damit auf 3,6 Prozent erhöht. Wichtigstes lateinamerikanisches Lieferland war wie immer Brasilien, dem die Bundesrepublik Deutsch land Waren im Wert von 3,1 (2,5) Mrd. DM abnahm. Danach folgen Venezuela mit 1.8 (1.4) Mrd. DM. Kolumbien mit 827 (782) Mill. DM, Argentinien mit 684 (621) Mill DM, Chile mit unverändert 647 Mill. DM und Mexiko mit 615 (406) Mill. DM.

Die deutschen Investitionen in La teinamerkika per Ende 1984 betrugen rund 14 Mrd. DM. An der Spitze stand Brasilien (7,35 Mrd. DM) vor Mexiko (1,92 Mrd. DM) und Argentinien (1,56 MAILÄNDER BÖRSE / Unternehmen sind verpflichtet, mindestens ein Viertel ihres Kapitals am freien Markt zu halten

# Kurse sind in einem Jahr um 70 Prozent gestiegen

Anders als in den vergangenen Jahren hat die Mailander Börse in diesem Jahr auch im August nichts von ihrer Vitalität eingebüßt. Die Geschäftstätigkeit war von hohen Umsätzen und überwiegend fester Kursentwicklung gekennzeichnet.

Inzwischen beträgt die durcbschnittliche Kurserhöhung gegenüber dem Jahresanfang etwa 60 Prozent; im Vergleich zu Ende August 1984 beinahe 70 Prozent. Die Börsenkapitalisierung hat sich erhöht auf etwas über 77 000 Mrd. Lire (113,2 Mrd. DM) - 33 000 Mrd. Lire oder 76 Prozent mehr als vor einem Jahr. Damit bewegt sich die Mailander Börse mittlerweile nicht nur auf dem höchsten jemals erreichten Stand, sondern hat auch alle Aussichten, in diesem Jahr erneut unter den Weltbörsen mit der besten Performance zu rangieren. Selbst wenn man die im Juli erfolgte Lira-Abwertung einkalkuliert, liegt die reale durchschnittliche Kurssteigerung gegenwärtig noch immer weit über der des vergangenen Jahres. Auch für solche ausländische Anle-

ger, die nicht nur kurze Engagements dison-Kapitals in Händen institutio-und schnelle Gewinnmitnahmen neller US-Anleger. suchten, hat sich der Gang an die

Mailander Börse gelohnt. Daß das Interesse des Auslands trotz der weiter gefährdeten Lira nicht abgeslaut ist, zeigen vor allem die zahlreichen Vorhaben, Kapitalquoten großer Unternehmen in den Portefeuilles ausländischer Investmentfonds zu plazieren. Nach der Mailänder Großbank Banca Commerciale Italiana, deren Muttergesellschaft, die Staatsholding IRI, 15 Prozent ihrer 88prozentigen Kapitalquote institutionellen Anlegern verkauft hat, davon die Hälfte ins Ausland, soll jetzt in Kürze schon die ebenfalls von IRI kontrollierte Telefongesellschaft SIP folgen, in deren Fall, wie es heißt, mindestens zehn Prozent des IRI-Anteils abgegeben werden sollen. Nicht zuletzt im Ausland und hier insbesondere auf dem US-Markt plaziert werden soll auch die geplante neue Emission von Aktien des Chemiekonzerns Montedison. Schon jetzt sind Schätzungen Mailänder Finanzexperten zufolge rund 20 Prozent des Monte-

Ausgangspunkt dieser Operationen sind nicht mur die verbesserten Ertrags- und Dividendenaussichten der italienischen Industrie und Dienstleistungsgesellschaften, sondern auch das Bedürfnis der Unternehmen, sich angesichts der weiter angespannten Zinslage verstärkt über den Aktienmarkt zu finanzieren. In den ersten acht Monaten dieses Jahres haben bereits 44 Gesellschaften rund ein Viertel aller an der Börse notierten Firmen Kapitalerhöhungen durchgeführt. Weitere werden in den kommenden Monaten folgen. Darüber hinaus erwarten Börsenbeobachter, daß immer mehr Gesellschaften dazu übergehen werden, ihre bisherigen Kontrollanteile an anderen Firmen zu reduzieren, unter anderem auch, um sich damit der Auflage der amtlichen Börsenaufsichtskommission anzupassen. Diese sieht vor, daß Börsengesellschaften mindestens 25 Prozent ihres Kapitals frei am Markt halten müssen. Diese Auflage erfüllen heute erst wenige Unternehmen.

den nächsten Monaten zu zahlreichen öffentlichen Zeichnungsangeboten und den neuen Aktionären vorbehaltenen Kapitalerhöhungen kommen wird. Namen werden auch schon genannt. Dazu gehören unter anderem die Immobilientochter der Fiat-eigenen Finanzholding Fidis, die Monte dison-Tochter Farmitalia Carlo Erba Mira Lanza und Standa sowie die von der Finanzholding Bastogi kontrollierte Bau- und Immobiliengesellschaft Cogefar und die Italmobiliare-

Tochter Franco Tosi. Der Augenblick ist zweifellos günstig. Aus einem Angebotsmarkt hat sich die Mailänder Börse in letzter Zeit immer deutlicher in einen Nachfragemarkt verwandelt, der inzwischen nach Ansicht von Beobachtern geradezu von "Anlagehunger" ge-kennzeichnet ist. Die Situation hat sich vor allem seit der vor einem Jahr begonnenen Aktivität italienischer Investmentfonds radikal geändert. Seit Jahresanfang haben diese Fonds rund 10 000 Milliarden Lire angelegt, davon etwa die Hälfte in Aktien.

### **BÜCHER DER WIRTSCHAFT**

Varta-Führer, Hrsg. Varta AG, Bad Homburg. Mairs Geographischer Verlag, Ostfildern bei Stuttgart 1985, 28. Auflage, 1072 S., 39,80 Mark.

Erstmals werden im neuen Varta-Führer 1985/86 rund 590 Restaurants mit einer roten Lilie ausgewiesen. Mit diesem Symbol werden Häuser ausgezeichnet, die eine sehr gute stilvolle Umgebung, einen sehr guten Service und eine gute Küchenleistung bieten. Über diesem Standard finden sich weiterhin die Kochmützen-Auszeichnungen – diesmal sind es 355 Restaurants mit einer, 39 mit zwei und fünf mit drei Kochmützen. Für den neuen Führer wurden mehr als 9000 Gasthäuser und Hotels sowie rund 4000 Cafes und Restaurants - vier Prozent mehr als im letzten – in mehr als 6600 Orten geprüft.

Jürgen Schwarze (Hrsg.): Fernsehen ohne Grenzen. Nomos Verlag. Ba-den-Baden 1985, 254 S., 77 Mark.

Fernsehen ohne Grenzen - ein realisierbares, erstrebenswertes Ziel? Diese Frage unter juristischen Aspekten ins Blickfeld zu rücken, streben der Herausgeber und seine Mitautoren an. Anregung und Titel lieferte das "Grünbuch", das die EG-Kommission zu Rundfunk und Fernsehen im Gemeinsamen Markt vorlegte. Autoren aus den Bereichen privater und öffentlich-rechtlicher Medien, der Anwaltschaft, der nationalen und EG-Verwaltungen und der Wissenschaft beleuchten die Rechtsprobleme des grenzüberschreitenden Fernsehens und die Entwicklung neuer

Ferdinand Gillmeister: Ermittlungsrechte im deutschen und europäischen Kartellordnungswidrigkeitenverfahren. Nomos Verlag, Baden-Baden 1985, 261 S., 78 Mark.

Die Ermittlungen in großen Wirtschaftsstraf-und Ordnungswidrigkeitenverfahren werfen für das deutsche Prozefiwesen neue Probleme auf: gleichzeitige Ermittlungen in zahlreichen Großunternehmen, Maßnah-men zur Sicherung des Durchsuchungserfolges, spontane Zeugenvernehmungen, Aussageverweigerungsrechte von Organmitgliedern, Beweismittelsicherstellung und -auswertung. Kartellverwaltungs- und

Kartellbußgektverfahren haben unterschiedliche Verfahrensziele und abweichende Ermittlungsbefugnisse. Aus der Verfahrensparallelität entsteben Fragen nach den Mitwirkungspflichten der Betroffenen, nach Verwertbarkeit der Ermittlungsergebnisse und nach den Schutzrechten. Der zweite Teil der Abhandlung erörtert das eigenständige Kartellrecht im europäischen Gemeinschaftsrecht und die sich daraus ergebenden mögli-chen parallelen Verfahren.

James Martin: Manifest für die Informations-Technologie von mor-gen. Econ Verlag, Dässeldorf 1985, 376 S., 98 Mark.

Der Autor legt ein volks- und betriebswirtschaftliches Manifest für den gezielten und optimalen Einsatz moderner Informationstechnolgie in der Wirtschaft vor. Die momentane Problematik innerhalb der Datenverarbeitung führt dazu, daß die Manager von ihren Systemen nicht die Informationen erhalten, die sie brauchen. Viele Entscheidungen werden deshalb immer noch ohne vollständigen Informationsstand gefällt. Im

ersten Teil des Buches wird beschrieben, welche Schritte unternommen werden müssen, um den Nutzen der Computer zu steigern. Der zweite Teil analysiert die Zukunftsaspekte, hier insbesondere die japanische Herausforderung. Der dritte Teil widmet sich der Zukunft der freien Unternehmer und den informationspolitischen Aktivitäten der öffentlichen Hand.

H.-G. Grünewald/W. Kilger/W. Seiff (Hrsg.): AGPLAN-Handbuch zur Unternehmensplanung. Loseblattsammlung, Erich Schmidt Verlag, Berlin 1985, 844 S., 98 Mark.

Die Gesellschaft für Planung (AG-PLAN) hat die zweite, neue Ausgabe zum AGPLAN-Handbuch zur Unternehmensplanung, dem anerkannten Standardwerk dieses Fachgebietes in den deutschsprachigen Ländern, vorgelegt. Schwerpunkt der Ausgabe sind die aktuellen Beiträge zur Gewinnung und Sicherung der Stabilität der Unternehmen. Dabei wird den in den letzten Jahren entscheidend veränderten Umweltbedingungen für die Unternehmen Rechnung getra-

# Japan nutzt Taiwan als Exportbasis

dpa/VWD, Tokio

zenten - Nissan Motor Co., Toyota Motor Corp. und Mitsubishi Motors Corp. - denken offenbar daran, Taiwan als Basis für eine indirekte Exportexpansion aufzubauen. Sie verstärken zu diesem Zweck derzeit ihre Zusammenarbeit mit taiwanischen Partnern. Die Überlegungen hängen zusammen mit der Beschränkung der japanischen Auto-exporte nach den USA – durch "frei-willige" Zurückhaltung der japanischen Produzenten.

Nissan wird, meinen Branchenkenner in Tokio, schon in wenigen Jahren Autos in die USA exportieren, die vom taiwanischen Partner Yue Loong Motor Co. hergestellt werden. Seit Juni diesen Jahres hält Nissan einen 25-Prozent-Anteil an Yue Loong Das Unternehmen war 1984 mit etwa 60 000 der 160 000 in Taiwan produzierten Wagen Branchenführer. Toyota, Japans größter Produzent, hat mit Kouzui Motors Ltd., Taipeh, ein Abkommen über die Herstellung von Kleinlastwagen abgeschlossen und will sich dort in Kürze ebenfalls finanziell engagieren. Mitsubishi plant, sich mit 25 Prozent an China Motor Co. zu beteiligen, einer ande-ren Autofabrik in Taipeh.

### Handelskonferenz in Sūdkorea

dpa/VWD, Seoul

An einer Handelskonferenz in Südkoreas Hauptstadt Seoul, an der sich vom 25. bis zum 27. Oktober 20 Industrie- und Entwicklungsländer beteiligen, werden Bundeswirtschaftsminister Martin Bangemann und zahlreiche seiner ausländischen Kollegen teilnehmen, Hauptthemen der Konferenz sind nach Angaben des südkoreanischen Handels- und Industrieministeriums der zunehmende Trend zu protektionistischen Maßnahmen und die Vorbereitung einer neuen Zollsenkungsrunde im Rahmen des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens (Gatt).

Zugesagt haben nach südkoreanischen Angaben unter anderem US-Präsident Ronald Reagans Handelsbeauftragter Clayton Yeutter, Japans Außenminister Shintaro Abe, EG-Kommissar Willy de Clercq und Frankreichs Industrieministerin Edith Cresson. Aus den Entwicklungsländern kommen der philippinische Handels- und Industrieminister Roberto V. Ongpin, Indonesiens Handelsminister Rachmat Saleh, der indische Finanzminister V. P. Singh und Brasiliens Außenminister Olavo

# Die 50 größten Kreditinstitute

Als Ergänzung der Liste der 500 größten deutschen Industrie-Unternehmen, die am 15. August zum zehnten Mal erschien, veröffentlicht die WELT nun die Liste der 50 größten Banken und Geldinstitute. Maßsab für die 2000 größten benken und Geldinstitute. Bilanzsumme aus dem Geschäftsbericht 1984. Die Deutsche Bank hat ihre führende Rolle weiter ausgebaut, neu aufgenommen wurde die Stadtsparkasse Köln auf Rang 50.

Banken und Geldinstitute

|   |              |       | Commissions                                                                                   | Cestandantes                                 | (in Mill DM)             |
|---|--------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|
| Ì | 1            | (1    | ) Deutsche Bank,                                                                              | Bankgeschäfte                                | 232 300,0 210 200,0      |
| İ | 2            | (2    | Frankfurt Dresdner Bank,                                                                      | aller Art<br>Bankgeschäfte                   | 174 723,0 160 834,0      |
|   | 3            | (3    | Frankfurt ) Westdeutsche Landes-<br>bank Girozentrale.                                        | aller Art<br>Bankgeschäfte<br>aller Art      | 141 494,0 · 135 737,0    |
| l | 4            | (4    | Düsseldorf  Bayerische Vereins-                                                               | Kredit- und                                  | 124 160,0 113 530,0      |
| ļ | 5            | ( 5   | bank, München Commerzbank, Frankfurt                                                          | Hypothekenbank<br>Bankgeschäfte<br>aller Art | 122 687,0 113 250,0      |
| Ì | 6            | . (7  | Bayerische Hypotheken-<br>und Wechsel-Bank,     München                                       | Kredit- und<br>Hypothekenbank                | 105 137,0 97 144,0       |
| ı | 7            | (6    | Bayerische Landesbank<br>Girozentrale, München                                                | Bankgeschäfte<br>aller Art                   | 104 825,0 100 463,0      |
| ļ | 6            | (8)   | Norddeutsche Landes-<br>bank Girozentrale,<br>Hannover u. Braunschweig                        | Bankgeschäfte<br>aller Art                   | 88 178,9 83 653,1        |
| l | 9            | (9)   | DG Bank Deutsche<br>Genossenschaftsbank,<br>Frankfurt                                         | Bankgeschäfte<br>aller Art                   | 83 240,0 77 665,0        |
| ĺ | 10           | (10)  | Kreditanstalt für<br>Wiederaufbau, Frankfurt                                                  | Spezialkredit-<br>institut                   | 78 538,0 72 744,0        |
| l | 11           | (11)  | Hessische Landesbank<br>Girozentrale, Frankfurt                                               | Bankgeschäfte<br>aller Art                   | 68 571,0 65 655,0        |
|   | 12           |       | Bank für Gemeinwirtschaft<br>Frankfurt                                                        | Bankgeschäfte<br>aller Art                   | 62 703,0 58 715,0        |
|   | 13           |       | Deutsche Pfandbrief-<br>anstalt, Wiesbaden                                                    | Hypothekenbank                               | 61 064,0 56 941,0        |
|   | 14           | (14)  | Landesbank Rheinland-<br>Pfalz – Girozentrale,<br>Mainz                                       | Bankgeschäfte<br>aller Art                   | 36 999,7 37 120,6        |
|   | 15           | (15)  | Beamtenheimstättenwerk<br>Gemeinnützige Bauspar-<br>kasse f, den öffentlichen                 | Bausparkasse                                 | 34 145,4 33 068,5        |
| ŀ | 16           | (17)  | Dienst, Hameln<br>Bausparkasse                                                                | Bausparkasse                                 | 33 980,0 30 611,0        |
|   | 17           |       | Schwäbisch Hall<br>Landeskreditbank                                                           | Spezialkredit-                               | 33 578,9 32 016,9        |
|   | 16           | (18)  | Baden-Württemberg,<br>Karlsruhe<br>DSL Bank                                                   | institut<br>Spezialkredit-                   | <b>32 230,9 30 527,0</b> |
|   |              |       | Deutsche Siedlungs- und<br>Landesrentenbank Anstalt<br>des öffentlichen Rechts.               | institut                                     |                          |
|   | 19           | (19)  | Berlin/Bonn, Bonn .<br>Wohnungsbauförderungs-                                                 | Spezialkredit-                               | 32 051,4 30 421,4        |
|   |              |       | anstalt des Landes<br>Nordrhein-Westfalen,<br>Düsseldorf                                      | institut                                     |                          |
|   | 20           | (22)  | Hamburgische Landes-<br>bank – Girozentrale –                                                 | Bankgeschäfte<br>aller Art                   | 31 321,8 28 160,5        |
|   | 21           | (2i)  | Hamburg  Bausparkasse Gemeinschaft                                                            | Bausparkasse                                 | 29 481,0 28 297,0        |
|   |              | ,     | der Freunde Wüstenrot<br>gemeinn. Gesellschaft mbH<br>Ludwigsburg                             |                                              | 101,0                    |
|   | 22           | (20)  |                                                                                               | Bankgeschäfte<br>aller Art                   | 30 607,0 29 388,0        |
|   | 23           | (24)  | Württembergische<br>Kommunale Landesbank<br>Girozentrale, Landesbank                          | Bankgeschäfte<br>aller Art                   | 28 957,0 26 774,0        |
|   | 24           | (26)  | Stuttgart, Stuttgart                                                                          | Hypothekenbank                               | 28 006,6 25 651,2        |
|   | 25           | (23)  | heim/Köln (Zu 5)                                                                              | Bankgeschäfte<br>aller Art                   | 27 843,0 27 837,0        |
|   | 26           | (25)  | Kiel                                                                                          | Hypothekenbank                               | 27 820,0 26 399,0        |
|   | 27           | (27)  | Hamburg (Zu 9)<br>Frankfurter Hypotheken-                                                     | Hypothekenbank                               | 26 613,8 25 068,8        |
|   | 28           | (29)  | bank, Frankfurt (Zu 1)<br>Deutsche Centralboden-<br>kredit, Köln (Zu 1)                       | Hypothekenbank                               | 25 832,0 23 868,0        |
|   | 29           | (28)  | Badische Kommunale<br>Landesbank – Girozen                                                    | Bankgeschäfte<br>aller Art                   | 24 863,3 24 213,0        |
|   | · <b>3</b> 0 | (31)  | trale, Mannheim<br>Berliner Bank,<br>Berlin                                                   | Bankgeschäfte<br>aller Art                   | 24 809,7 21 943,2        |
| • | 31           | (30)  | Berliner Handels- und<br>Frankfurter Bank                                                     | Bankgeschäfte<br>aller Art                   | 24 398,0 23 113,0        |
|   | 32           | (33)  | Frankfurt<br>Bremer Landesbank                                                                | Bankgeschäfte                                | 23 057,0 21 330,0        |
|   | 33           | (32)  | Kreditanstalt Oldenburg  - Girozentrale -, Bremen Lendwirtschaftliche                         | aller Art Spezialkredit-                     | 22 335,0 21 662,0        |
|   | 34           |       | Rentenbank, Frankfurt<br>Hamburger Sparkasse,                                                 | institut<br>Sparkasse                        | 22 255,0 20 868,0        |
|   | 35           | (35)  | Hamburg<br>Westdeutsche Genossen-<br>schafts-Zentralbank                                      | Bankgeschäfte<br>aller Art                   | 21 217,0 19 922,0        |
|   | 36           | (35)  | Düsseldorf<br>Westfalenbank                                                                   | Bankgeschäfte                                | 19 287,0 18 421,0        |
|   | 37           | (38)  | Bochum/Düsseldorf (Zu 6)<br>Bayerische Raiffeisen-<br>Zentralbank AG, München                 | aller Art<br>Bankgeschäfte<br>aller Art      | 16 620,0 16 588,0        |
|   | 38           | (37)  | Wohnungsbau-Kreditan-<br>stalt Berlin – Anstalt<br>des öffentlichen Rechts –                  | Wohnungsbau-<br>finanzierung                 | 17 323,0 16 837,0        |
|   | 39           | (41)  | Berlin Deutsche Hypothekenbank Frankfurt/Bremen, Bremen                                       | Hypothekenbank                               | 17 238,0 15 867,0        |
|   | 40           | (40)  | Frankfurt/Bremen, Bremen<br>und Frankfurt (Zu 2)<br>Bayerische Handelsbank,<br>München (Zu 4) | Hypothekenbank                               | 17 903,6 16 051,0        |
| - | 41           | (39)  | SGZ Bank                                                                                      | Genossenschaft-                              | 16 945.9 16 192.3        |
|   |              |       | Südwestdeutsche Genossen-<br>schafts-Zentralbank AG,<br>Frankfurt/M. u. Karlsruhe             | liche Zentralb.                              |                          |
|   | 42           |       | Norddeutsche Genossen-<br>schaftsbank AG, Hannover                                            | Genossenschaft-<br>liche Zentralb.           | 15 616,0 14 959,0        |
|   | 43           | (43)  | Industriekreditbank  – Deutsche Industriebank, Düsseldorf und Berlin                          |                                              | 15 613,4* 14 696,0*      |
|   | 44           |       | Sparkasse der Stadt<br>Berlin West                                                            | Sparkasse                                    | 15 12L,9 14 336,0        |
|   | 45           | (45)  | Vereins- und Westbank<br>Aktiengesellschaft,<br>Hamburg                                       | Bankgeschäfte<br>aller Art                   | 14 984,0 14 692,0        |
|   | 46           | (46)  | Landesgirokasse,<br>öffentliche Bank und<br>Landessparkasse, Stutte                           | Sparkasse                                    | 14 555,1 13 247,1        |
|   | 47           |       | Westhyp<br>Westfal. Hypothekenbank                                                            | Hypothekenbenk                               | 13 839,8 12 842,3        |
|   | 48           |       | Aktiengesellschaft,<br>Dortmund<br>Süddeutsche Bodencredit-                                   | -12 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1   |                          |
|   |              |       | Suddeutsche Bodencredit-<br>bank, Milnchen (Zu 4)<br>Bayerische Landesanstalt                 | Hypothekenbank<br>Sonderkredit               | 13 461,0 13 074,0        |
|   | 50           |       | für Aufbaufinanzierung,<br>München<br>Stadtsnarkasse Köln                                     | institut                                     | 12 750,0 12 450,0        |
|   | -200         | ı — 1 | ALBERTANIES ESTA                                                                              | Canadanasa                                   |                          |

Quelle: Schmacke: "Die Großen 500 – Deutschlands führende Untern ment", Handbuch in Loseblattform mit Sonderteil "Die größten Ba

# nsere Handschrift.

Jeder unserer Kunden wird von einer für ihn zusommengestellten Projektgruppe mit Investitians-, Finonzierungs- und Baufachleuten sorgfältig. betreut. Betreuung mit dem Wissen und der Erfoh-rung ous einem Investitionsvolumen von 16 Milliorden Mork. Betreuung bedeutet für mich Qualität und Prözisian in Wort und Schrift. Dos unterschreibe ich: <u>DAL Deutsche Anlogen-Leasing GmbH</u>, <u>Wilhelm-Theodor-Römheld-Straße 30</u>, 6500 Mainz, 061 31/804-486.



CLAUDIUS PETERS / Anpassungsmaßnahmen

# \*Wieder in der Verlustzone

JAN BRECH, Hamburg Die Claudius Peters AG (CP), Hamburg, ist im Berichtsjahr 1984 wieder in die Verlustzone geraten. Wie es in dem jetzt vorgelegten Geschäftsbe-richt heißt, sei der Fehlbetrag vor allem durch Anpassungsmaßnahmen in den stagnierenden Bereichen Zement und Rohölverarbeitung entstanden. Bei der im Anlagengeschäft tätigen Gruppe hätten sich zudem erhebliche Verzögerungen bei der Realisienung erteilter Aufträge ergeben, da die Bereitstellung der notwendigen Finanzmittel für die Auftraggeber schwierig gewesen sei. Die Folge war

Geistige kann man abonnieren.

Bitte liefern Sie mir vom nächsterreich

TARRANGIGE TAGESZETTING FOR DELTSZELAN zum monatlichen Bezugspreis von DM 26,50 (Ausland 35,-, Luftpost auf Anfrage), anteilige Versand- und Zustellkosten sowie Mehrwertsteuer

ich habe das Recht, diese Bestellung innerhalb von 7 Tagen (rechtzeitige Absendung genügt) schriftlich zu wider-DIE WELT, Ventrieb, Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 36

Sie haben das Recht, eine Abonnements-bestellung innerhalb von 7 Tagen (recht-zeitige Absendung genügt) schriftlich zu widerrufen bei: DIE WELT, Vertrieb.

Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 36

München (dpa/VWD) - Die Aktio-

näre der Allianz-Versicherung müs-

vom 27. Juni als "Allianz Aktienge-

Umbenennung seien die bisherigen

Aktien nach dem Aktiengesetz un-

Pflichtveröffentlichung im Bundes-

Urkunden einzureichen. Die Um-

tauschstellen wurden im Bundesan-

zeiger Nr. 163 vom 3. September ver-

öffentlicht. Die bis einschließlich 14.

März 1986 nicht eingereichten alten

Bad Salzdetfurth (dpa/VWD) - Die

Unternehmensgruppe Fuba-Hans Kolbe und Co., Bad Salzdetfurth, stei-

gerte 1984/85 (30. 4.) den Umsatz um

25 Prozent auf 280 Mill. DM. Wie der

Hersteller von Nachrichtenübertra-

gungstechnik, gedruckten Schaltun-

gen und Funktechnik mitteilte, wur-

den in den Bereichen gedruckte

Schaltungen (plus 40 Prozent auf 120 Mill. DM) und Funktechnik (plus 70

Prozent auf 20 Mill. DMO überdurch-

schnittliches Wachstum erzielt. Das

Unternehmensergebnis wird als gut bezeichnet. Beschäftigt waren (Stich-

Aktien werden für kraftlos erklärt.

**Gutes Wachstum** 

Aktien-Umtausch

eine Verringerung des zur Verfügung stehenden Angebots- und Abwicklungsvolumens

Nach Angaben der Verwaltung ist der Auftragseingang um 15,5 Prozent auf 153 Mill. DM zurückgegangen. Die Ausweitung des Umsatzes in der Konzernrechnung von 169 Mill. auf 219 Mill. DM sagt über die Geschäftsentwicklung nichts aus. Die vor drei Jahren beschlossene Zusammenfassung des operativen Geschäfts ausschließlich in der AG ist noch nicht abgeschlossen.

Als Verlust weist CP 4.5 Mill DM aus. Die zweijährige Erholungsphase mit bescheidenen Überschüssen in den Jahren 1982 und 1983 ist damit schon wieder zu Ende. In der Bilanz schiebt CP nun wieder 19,7 Mill. DM Verlust vor sich ber, der die Rücklagen von 14,6 Mill. DM deutlich übersteigt. Vom Grundkapital, das 26 Mill. DM ausmacht, und zu 100 Prozent von der Babcock International plc, London, gehalten wird, sind 5,1 Mill.

Auf die anhaltende Schwäche im internationalen Anlagenbau, bei dem CP in den Gebieten Zement, Gips, Raffinerien und Energie tätig ist, hat das Unternehmen mit Kapazitätsanpassungen reagiert. Die personellen Maßnahmen, die bereits im Vorjahr zu einer Reduzierung der Belegschaft um 8 Prozent auf 794 Mitarbeiter geführt hatten, erstrecken sich bis in dieses Jahr. Sozialplan und Verpflichtungen aus der Vorruhestandsregelung belasteten das Ergebnis mit

Die Aussichten für dieses Jahr sind zuversichtlicher, obwohl auf den von CP belieferten Märkten bislang keine grundlegenden Anderungen erkennbar sind. Das sehr schwache Geschäft im Zement-und Raffineriebereich sei durch höhere Auftragseingänge in der Energie- und Baustoffsparte ausgeglichen worden, heißt es. Der Auftragseingang im 1. Halbjahr 1985 sichere eine längerfristige Beschäftigung. Auch werde sich die Ertragslage aufgrund der 1984 eingeleiteten Maßnahmen zu Kostensenkungen

UNTERNEHMEN UND BRANCHEN tag 30. April) über 2700 Mitarbeiter, gut 400 mehr als im Vorjahr.

sen ihre auf "Allianz Versicherungs-Singen (dpa/VWD) - Die Alusuisse Aktiengesellschaft" lautenden Aktien gegen neue Urkunden der jetzt laut Deutschland hat das Stammkapital der Aluminium-Walzwerke Singen Beschluß der Hauptversammlung (Alusingen) um 25 Mill auf 125 Mill DM erböht. Das Eigenkapitalanteil an sellschaft Holding" firmierenden Geder Bilanzsumme ist auf über 25 Prosellschaft umtäuschen. Durch die zent angestiegen, erklärte das Unter-nehmen. Dies sei notwendig, damit richtig geworden, heißt es in der Alusingen, eines der größten aluminiumverarbeitenden Unternehmen Euanzeiger. Die Allianz-Aktionäre werropas, umfangreiche Investitionen realisieren könne. In den ersten acht den daher aufgefordert, ihre Aktien sowie die zugehörigen Erneuerungs-Monaten 1985 erreichte der Umsatz 770 Mill. DM (1984: 1,13 Mrd. DM). Die scheine, Eintragungsbestätigungen Mitarbeiterzahl wurde seit Jahresbeund Abtretungserklärungen in der ginn um 90 auf 4300 vergrößert. Zeit vom 16. September 1985 bis 14. März 1986 zum Umtausch gegen neue

Europa-Umsatz steigt stark

Equipment Corporation (DEC), nach eigenen Angaben weltweit der zweitgrößte Hersteller von Computersystemen, Peripheriegeräten, Netzwerkund Kommunikationsprodukten, erzielte im Geschäftsjahr 1984/85 (30. 6.) erhebliche Zuwächse in Europa. Wie die europäische Zentrale des US-Konzerns in Genf meldete, lag der europäische DEC-Umsatz mit 1,95 Mrd. Dollar (5,54 Mrd. DM) um 33 Prozent über dem Vorjahresergebnis. In Europa produziert DEC unter anderem in Kaufbeuren und in Schottland. Weltweit wurden 6,69 Mrd. Dollar (plus 20 Prozent) umgesetzt. Der Gewinn nach Steuern betrug 446,6 Mill. Dollar - 36 Prozent mehr als im Vorjahr. Der Konzern beschäftigt mehrals 89 000 Mitarbeiter, 17 000 da-

Stammkapital erhöht

Kooperiert Honda mit Kenault? dpa/VWD, Tekie Der japanische Autohersteller Honda Motor Co. und Frankreichs staatseigene Autofabrik Régie Nationale des Usines Renault werden noch in diesem Monat Gespräche über eine umfassende Zusammenarbeit aufnehmen, verlautet aus Tokio. Honda betrachte dies als nächsten wichtigen Schritt seiner Auslandsstrategie nach Genf (dpa/VWD) - Die Digital der Errichtung eines eigenen Autowerks in den USA und der Kooperation mit British Leyland. Die Franzosen hatten zunächst mit dem größten

> Übereinkommen erzielt. Das hochverschuldete französische Automobilwerk will mit japanischem Know-how vor allem die Produktivität verbessern. Honda möchte jedoch, wie es hieß, über die rein technische Kooperation hinausgehen, mit der Renault nur zu einem stärkeren Konkurrenten gemacht würde. Ein Re-nault-Sprecher in Paris dementierte allerdings die Gerüchte. Gesprochen werde nur über die Kooperation der Renault-Tochter American Motors Corp., USA, mit einem anderen japa-

nischen Unternehmen.

japanischen Autobersteller Toyota

Motor Corp. über eine technische Zu-

sammenarbeit verhandelt, aber kein

NIKON / Mit Bedienungskomfort gegen Marktstagnation in der Bundesrepublik

von in Europa.

# Mehr Bedeutung für Nichtfoto-Sektor

Der im Bereich hochentwickelter und hochpreisiger Kameras angesiedelte Foto-Optik-Konzern Nippon Kogaku K. K. will dem insgesamt stagnierenden deutschen Markt neue Impulse geben. Mit einer neuen Spiegelreflexkamera (Nikon F-301) soli das Geschäft zumindest für Nikon angekurbelt werden. Der Leiter des Fotobereichs bei der deutschen Vertriebstochter, der Nikon GmbH, Düsseldorf, Kristof Friebe, sieht die Talsohle der Schrumpfung bei Spiegelreflexkameras verlassen. Dazu hätten verschiedene Innovationen in Richtung auf eine noch bedienungsfreundlichere Kamerageneration beigetragen. Dennoch warnte Friebe vor libertriebenen Hoffnungen auf neues

Wachstum auf dem Kameramarkt. Bei 35-mm-Sucherkameras strebt Nikon einen Marktanteil der Stückzahl nach von deutlich über fünf (derzeit: vier) Prozent, bei Spiegelreflexkameras einen Anteil von "deutlich liber zehn (neun) Prozent" an. Im Sektor Systemkameras hatte Nikon

in den ersten fünf Monaten eine Verkaufssteigerung von neun Prozent (Stück) und 10,8 Prozent (Wert) bei insgesamt rückläufigem Markt.

Die 1971 in der Bundesrepublik gegründete Nikon GmbH erwartet mit ihren derzeit 90 Mitarbeitern für 1985/86 (30. 3.) eine Umsatzsteigerung von 19 (17) Prozent auf 94 Mil. DM Dabei wird der Foto-Umsatzanteil auf 85 (94) Prozent zurückgehen, während der Nichtfoto-Bereich mit dem erst vor wenigen Wochen begonnenen Verkauf von Halbleitern auf 15 (fiinf) Prozent ansteigen wird.

Der Fotoumsatz verteilt sich zu 30 Prozent auf Spiegelreflexkameras, zu zehn Prozent auf Sucherkameras. Der übergroße Rest umfaßt Umsätze mit Wechselobjektiven und Zubehör. Der Nichtfoto-Bereich umfaßt in der Bundesrepublik vor allem optische und medizinische Instrumente, Mikro-

skope und Meßinstrumente. Der Konzernumsatz lag 1984/85 nach einer Steigerung um 31 Prozent bei 2,25 Mrd. DM. Der Gewinn, so Geschäftsführer Shigeru Kashima,

habe ebenfalls ein "günstiges Ergeb nis" gezeigt, was im Klartext eine Verdoppelung auf 60 Mill. DM bedeutet hat. Für 1985/86 sehen die Planungen rund 2,44 Mrd. DM Umsatz (plus acht Prozent) sowie 89 Mill. DM Gewinn (plus 47 Prozent) vor.

Rund 55 Prozent des Umsatzes ent

fallen bereits auf Nichtfoto-Artikel nach den Worten Kashimas ein erst maliger drastischer Wechsel in der Nikon-Geschäftsstruktur". Vor allem Halbleiter-Produkte sollen kunftig größeres Gewicht haben. Nikon macht immer noch 58 Prozent des Umsatzes in Japan. Von den überseeischen Märkten liegt Nordamerika noch mit weitem Abstand vor Europa. Seit Jahresanfang betreut Nikon aus der Bundesrepublik auch den gesamten westeuropäischen Bereich für Maschinen zur Herstellung von integrierten Schaltkreisen und für Schaltkreis-Meßgeräte. Auf der höchsten Technologiestufe des Maschinenbaus kosten einzelne Gerätetypen zwischen 250 000 DM und 2,75

SCHNEIDWAREN- UND BESTECKINDUSTRIE / Ohne Handelsbarrieren Sonderstellung in Europa behauptet

# Die Mittelständler halten das Heft in der Hand

**NAMEN** 

Die deutsche Schneidwaren und

Besteckindustrie hat 1984 mit einigen Abstrichen an das Vorjahr anknüpfen können. Auf diesem von vielen Kaufgewohnheiten abhängigen Markt nimmt die Branche nach Zahl der Betriebe und deren wirtschaftlicher Bedeutung europaweit eine Sonderstellung ein. Obwohl in anderen EG-Ländern mit protektionistischen Hürden gegen Fernost-Importe abgeschirmt und mit staatlichen Wohltaten gepäppelt, befinden sich die dort noch arbeitenden Restindustrien im

So hat die deutsche Branche - auch ohne Subventionen-den Vorteil, diese Länder, die sich mit eigenen Erzeugnissen nicht mehr selbst versorgen können, mit kompletten Produktpaletten zu bedienen. Dieser ganz ausschließlich mittelständisch geprägte, oft auch auf gut funktionierende Handwerksbetriebe gestützte Industriezweig hat sich das Heft nicht aus der Hand nehmen lassen.

Schneidwarenhersteller, mehr noch die Besteckproduzenten haben in den letzten Jahren kräftig in neue Maschinen und Fertigungsmethoden investiert. Friedrich Klopotek. Ge-

Massa prüft Gang

Der Chef der Einzelhandelskette

Massa, Karl-Heinz Kipp, hat jetzt

Überlegungen bestätigt, die Massa GmbH, Alzey, in eine Aktiengesell-

schaft umzuwandeln und die Börsen-

einführung der Massa-Aktien zu be-

antragen. Eine Studie werde, wie

Kipp mitteilte, derzeit von der BHF-

Die Entscheidung, ob der Gang an

die Börse für Massa - insbesondere

unter steuerlichen Gesichtspunkten -

"interessant" sei, werde im Frühjahr

1986 fallen. Kipp, nach eigenen Wor-

ten kein Freund von stimmrechtslo-

sen Vorzugsaktien, schloß in diesem

Zusammenhang auch eine Abgabe

der Mehrheit an dem Alzeyer Fami-

Der Umsatz der Unternehmensgruppe Kipp, die neben 27 Selbstbe-

dienungsmärkten in West- und Südwestdeutschland eigene Produktionsfirmen betreibt sowie unter an-

derem im Fertig/Ausbauhaus-, Fahr-

zeug-, Touristik- und Hotelbereich tä-

tig ist, mußte 1984 erstmals einen

Umsatzrückgang auf 3,92 (3,99) Mrd.

DM hinnehmen. Für das Geschäfts-

jahr 1985 wird mur ein bescheidenes

dna/VWD, Alzey

an die Börse

Bank erarbeitet.

lienkonzem nicht aus.

Wachstum erwartet.

Schneidwaren- und Bestecke (IVSB): "Teilweise wurden ganze Maschinengenerationen übersprungen. Computergestutzte Technologien laufen bei vielen Unternehmen schon auf vollen Touren.\* Dazu wird der Anwendung neuer Werkstoffe besonderes Augenmerk gevidmet. Der Begriff "Stahlwarenbranche" dürfte kaum mehr ganz zutreffen, wenn stahlähnliche Legierungen (Titan), Kohlenstoffasern und technische Keramik stärker Verwendung finden. Vereinzelt kommen diese neuen Werkstoffe schon in Schneidwaren vor.

Die Anstrengungen in Produktion und Werkstoff-Technologie laufen mit aktiver Absatzpolitik einher. Das gilt namentlich für Anstrengungen, Image und Markennamen zu polieren, was einigermaßen schwerfällt. wenn man die Gesamtbranche mit 385 Klein- und Kleinstunternehmen und einem Umsatz (einschließlich "Kollegenlieferungen" und Importe) von 1,53 (1,48) Mrd. DM betrachtet.

Die mit 55 Prozent des Umsatzes im Raum Solingen konzentrierte Branche bestritt drei Viertel des Umsatzes (siehe Tabelle) mit Schneidwaren, das letzte Viertel entfiel auf Be-

Werner Ladwig, geschäftsführen-

der Gesellschafter der Wohnform

GmbH + Co Werkstätten KG, Groß-

Bieberau bei Darmstadt, feiert heute

Dr. Otto Plagge, geschäftsführen-

des Vorstandsmitglied des Deut-

schen Vieh- und Fleischhandelsbun-

des (DVFB), Bonn, vollendet am 5.

John Murray wurde zum Vizeprä-

sidenten Operations von Austria Mi-

krosysteme Internationale GmbH.

Bodo Liebe, Vorsitzender des Vor-

standes der Klöckner-Humboldt-

Deutz AG (KHD), Köln, hat den Vor-

sitz im Aufsichtsrat der Motoren-

Werke Mannheim AG (MWM) über-

nommen. Friedrich Wöpkemeier und

Werner Kircheässer, beide Vor-

Unterpremstätten, bestellt.

September 1985 das 60. Lebensjahr.

den 70. Geburtstag.

stecke. Bei den Schneidwaren waren Rasier- und technische Klingen mit 46 Prozent, feine Scheren mit 13, Haushalts- und Berufsmesser mit 16. sowie Klapp- und Taschenmesser mit vier Prozent beteiligt. Die Besteckhersteller waren 1984 vom deutschen Verbraucherverhal-

ten enttäuscht. Das galt vor allem für Echtsilber und versilberte Bestecke mit zweistelligen Rückgängen auf 36 bzw. 96 Mill. DM, obwohl die Silberpreisentwicklung moderat war. Freilich wird immer deutlicher, daß die qualitativ hochwertigen Edelstahlbestecke (52 Prozent Marktanteil) mit versilberten Bestecken konkurrieren. Andererseit werden öfter Bestecke neu gekauft, das aber hält auch vom teureren Echtsilber ab. Im Export dominieren eindeutig

Schneidwaren (58 Prozent der Produktion), die zu fast drei Viertel in elf Ländern, vor allem in Europa, abgesetzt werden. Besonders stolz ist die Branche auf den Export nach Japan, wo "Made in Solingen" einen herausragenden Ruf genießt. Innerhalb von zwei Jahren hat sich der Export dorthin auf 20 Mill. DM verdoppelt. Geländegewinn erzielten auch die Ausländer auf dem deutschen Markt, dies

standsmitglieder der KHD AG, wur-

den zu Aufsichtsratsmitgliedern der

Dr. Jürgen W. Beck, bisher Leiter

des Bereichs "Wissenschaftlich-Technische Betriebseinrichtungen" der

Deutsche Forschungs- und Versuchs-

anstalt für Luft- und Raumfahrt e. V.

(DFVLR), Köln-Porz, wurde zum Lei-

ter des neuen Bereichs "Raumfahrt"

ernannt und in den Vorstand berufen.

nach diversen Führungsfunktionen

in Co op und Hussel-Gruppe zuletzt

Vorsitzender der Geschäftsführung

"Nord" der Co op AG, Hamburg, ist

als Nachfolger von Dr. Heinz Heger

(63) seit 1. September 1985 Vorstands-

vorsitzender der mittelständischen

Kaufhäuser-Einkaufsgenossenschaft.

Kaufring eG. Düsseldorf.

Klaus-Peter Schneidewind (38).

MWM AG berufen.

quote 33 Prozent). Mit Ausnahme der Italiener verloren sämtliche europäische Mitbewerber Anteile an die fernöstliche Konkurrenz

Nach den Worten von IVSB-Geschäftsführer Klopotek dürfte die Branche 1985 keine realen Zuwächse in Produktion und Inlandsumsatz erreichen. Die Besteckindustrie allein wäre mit den Voriahresergebnissen schon sehr zufrieden. Im 1. Halbjahr 1985 brachten die Zuwächse im Export (plus 6 Prozent auf 370 Mill. DM) den Gesamtumsatz auf eine Steigerung um 5,5 Prozent auf 800 Mill. DM. Der Inlandsmarkt war weitaus

| Schwacher.               |             |         |  |
|--------------------------|-------------|---------|--|
| Schneidwarenindustrie    | 1984        | ±%      |  |
| Produktion               |             |         |  |
| (MODE DEACH)             | 1 064       | + 6,0   |  |
| day, Schneidwaren        | 778         | +11.0   |  |
| Bestecke                 | 286         | - 7.0   |  |
| Export                   | 720         | + 12.0  |  |
| day, Schneidwaren        | 620         | +13.0   |  |
| Bestecke                 | 100         | + 10.0  |  |
| Import                   | 391         | +11.0   |  |
| day, Schneidwaren        | 216         | + 6.0   |  |
| Bestecke                 | 175         | + 18,0  |  |
| Betriebe 1)              | 95          | - 5.9   |  |
| Beschäftigte ¹)          | 11 459      | - 2,7   |  |
| ) aus Betrieben mit mehr | als 20 Besc | háftig- |  |

### **KONKURSE**

Konkurs cröffnet: Bielefeld: Rühl Klima- u. Umwelttechnik GmbH; Jauer Natursteine GmbH; Bockum: Jauer Natursteine GmbH; Bockum: KV Büro Kartographie u. Vermessung GmbH; Brilon: Josef Schmelzer jun, Kaufm., Winterberg-Siedlingshausen; Duisburg: Marlene Schellberg geb. Hamans, Kauffrau, Inh. d. Wollboutique Schellberg, Milheim/Ruhr, Göttingen: Ewert Busreisen GmbH; Hamm: Karl Hecker KG, Elektro-Großhandhung; Hemburg/Saar: Nachl. d. Wilhelm Anton Hoffmann, Schlossermeister u. Schmied: Köln: Cursermeister u. Schmied; Köln: Cur-tius-Garagen GmbH zur Erstellung u. Vermietung von Garagen; Mayea: An-neliese Korb geb. Jungbht, Kettig; Hermann Josef Jungbht, Kettig; Nor-demham: Nachl. d. Hildegard Magdale-na Rada geb. Krönke; Osterholz-Scharmbeek: Industrie-Elektrik Montageges. mbH, Schwanewede 1; Wit-ten: Sprintol Mineralöl GmbH.

Anschlußkonkurs eröffnet: Hamm: Ziegel- u. Klinkerwerke Köhle GmbH & Co. KG. Fröndenberg. Konkurs beautragt: Lörrach: Omni-

GABLER-VERLAG

# **Nach Sanierung** keine Sorgen mehr

INGE ADHAM, Frankfurt "Sorgen macht uns momentan nichts im Hause", bekennt Dirk Naumann, Geschäftsführer der Betriebswirtschaftlicher Verlag Dr. Th. Gabler GmbH, Wiesbaden. Offenbar haben wir den Markt richtig eingeschätzt, befindet er angesichts der positiven Entwicklung der letzten Jahre. Naumann erinnert freilich auch an die "harten Schnitte", die vorangegangen waren: 1979 hatte Bertelsmann den Wirtschaftsverlag, der 60 Jahre zuvor von Richard Sellien gegründet worden war, übernommen; Jahresumsatz damals rund 13,5 Mill. DM, die mit 110 Mitarbeitern erzielt

Im vergangenen Jahr erreichte die Bertelsmann-Tochter mit 60 Mitarbeitern rund 20 Mill. DM Jahresumsatz und wuchs dabei mit 5 Prozent stärker als der Branchenumsatz. Früchte einer "erfolgreichen Neugestaltung" des Programms erntet das Verlagsbaus in Form einer \_nochmals erheblich verbesserten" Ertragssituation, die mit "deutlich überdurchschnittlich" gekennzeichnet ist. Besondere Erfolge brachten Gabler, dessen Wirtschaftslexikon (inzwischen in der 11. Auflage) praktisch jeder Betriebswirtschaftsstudent kennt, im vergangenen Jahr die Fachzeitschriften. Die Umstellung auf den Magazintypus hat nicht nur erhebliche Auflagensteigerungen gebracht, sondern inzwischen auch das Anzeigengeschäft kräftig anspringen lassen, das rund ein Fünftel zu den 10 Mill. DM Zeitschriftenumsätzen beiträgt.

Rund 35 Prozent Umsatz steuerte das Buchprogramm (etwa 1000 Titel) bei. Dabei wurde gezielt das Management-Buchprogramm ausgebaut, wozu ebenso Fachbücher für den Einsatz von Mikrocomputern für den Kaufmann gehören wie Literatur für den Manager. Im Fernkursbereich will sich Gabler verstärkt "Spezialitäten" zuwenden, da die Konkurrenz staatlicher Weiterbildungsanbieter immer spürbarer wird. Grundsätzlich rechnet Naumann, der im Herbst zur Münchner Bertelsmann-Thomson-Holding wechselt, in diesem Jahr mit einer Fortsetzung des Aufwärts-



ing ch stillomationsprogramm bietet Private and einer beschdefelt of multi- ill Linternehmen. Das wichtige alou- ng 1 150 sand über Bix mit dem Com-ie 11 4 ill a bunden) keunen unsere Firthe orden acis der Broschure "Bildschinntext."

de Anderpasegerson de de die Computerim de de die Computerim de de die Computerim thach machen of chinehraus Bix

drebit ist unser Bix-Angebot für Handwerk landel und industrie

hir Mikro-Computer wahlt mit seinem grebti-Programm automatisch das öffentliche Ebx-System der Bundespost und Ihre dont angeschlossenen Banken an. Er sammelt für Sie von liven Koofen die aktuellen Informationen: Banksalden. Umsatze.

Daraus entstehen aufdem Bildschirth oder auf dem BANK Onicker embettich formatiene Tages auszüge So sind

178342-24

Umgekenn können Sie aberauch "drebit" bei der Ertellung von Überweisungsaufträgen einsetzen: Flier nimmt Itinen das System einen guten Teil bishenger Routmearbeit ab Zum Beispielennnen

"drebit" Sie an Überweisungen, die zu bestimmten Terminen ausgeführt werden spilen. Die Überwei-sungsaufträge werden mit Hille des Mikro-Computers vorbereitet, und Sie veranlassen deren Ausführung. Auch hierbei hifft Ihnen das System mit: den in ihm vorhandenen Sicherheitsvorkehrungen.

Das drebit Programm ist eine Software für hren Mikro-Computer, die wir Ihnen liefern. Mit drebit" steht ihnen eine intelligente Lösung für eine schnelle und wirtschaftliche Nutzung des Bildschirmtext-Systems zur Verfügung - genauso, wie es sich unsere Firmenkunden wünschen.

Was "drebit" aus Bildschirmtext macht, ist für viele große Unternehmen so wertvoll, daß wir auch in unserem internationalen Cash-Management-Angebot

"drecam" diese berück-Vorzüge sichtigt haben.

Sprechen Sie mit threm Firmenkuridenbetreuer.



rantiel in Prozent jahrbeh, in Klammern Zwing herhediten in Prozent fur die jeweilige Bestzdauert; Ausgabe 1985/11/77 Al 4.00 (4.501 - 6.00 (4.57) - 6.00 (4.57) - 6.00 (4.57) - 6.00 (4.50) - 6.00 (4.50) - 6.00 (4.50) - 6.00 (4.50) - 6.00 (4.50) - 6.00 (5.00) - 6.00 (5.00) - 6.00 (5.00) - 6.00 (6.00) - 6.00 (6.00) - 6.00 (6.00) - 6.00 (6.00) - 6.00 (6.00) - 6.00 (6.00) - 6.00 (6.00) - 6.00 (6.00) - 6.00 (6.00) - 6.00 (6.00) - 6.00 (6.00) - 6.00 (6.00) - 6.00 (6.00) - 6.00 (6.00) - 6.00 (6.00) - 6.00 (6.00) - 6.00 (6.00) - 6.00 (6.00) - 6.00 (6.00) - 6.00 (6.00) - 6.00 (6.00) - 6.00 (6.00) - 6.00 (6.00) - 6.00 (6.00) - 6.00 (6.00) - 6.00 (6.00) - 6.00 (6.00) - 6.00 (6.00) - 6.00 (6.00) - 6.00 (6.00) - 6.00 (6.00) - 6.00 (6.00) - 6.00 (6.00) - 6.00 (6.00) - 6.00 (6.00) - 6.00 (6.00) - 6.00 (6.00) - 6.00 (6.00) - 6.00 (6.00) - 6.00 (6.00) - 6.00 (6.00) - 6.00 (6.00) - 6.00 (6.00) - 6.00 (6.00) - 6.00 (6.00) - 6.00 (6.00) - 6.00 (6.00) - 6.00 (6.00) - 6.00 (6.00) - 6.00 (6.00) - 6.00 (6.00) - 6.00 (6.00) - 6.00 (6.00) - 6.00 (6.00) - 6.00 (6.00) - 6.00 (6.00) - 6.00 (6.00) - 6.00 (6.00) - 6.00 (6.00) - 6.00 (6.00) - 6.00 (6.00) - 6.00 (6.00) - 6.00 (6.00) - 6.00 (6.00) - 6.00 (6.00) - 6.00 (6.00) - 6.00 (6.00) - 6.00 (6.00) - 6.00 (6.00) - 6.00 (6.00) - 6.00 (6.00) - 6.00 (6.00) - 6.00 (6.00) - 6.00 (6.00) - 6.00 (6.00) - 6.00 (6.00) - 6.00 (6.00) - 6.00 (6.00) - 6.00 (6.00) - 6.00 (6.00) - 6.00 (6.00) - 6.00 (6.00) - 6.00 (6.00) - 6.00 (6.00) - 6.00 (6.00) - 6.00 (6.00) - 6.00 (6.00) - 6.00 (6.00) - 6.00 (6.00) - 6.00 (6.00) - 6.00 (6.00) - 6.00 (6.00) - 6.00 (6.00) - 6.00 (6.00) - 6.00 (6.00) - 6.00 (6.00) - 6.00 (6.00) - 6.00 (6.00) - 6.00 (6.00) - 6.00 (6.00) - 6.00 (6.00) - 6.00 (6.00) - 6.00 (6.00) - 6.00 (6.00) - 6.00 (6.00) - 6.00 (6.00) - 6.00 (6.00) - 6.00 (6.00) - 6.00 (6.00) - 6.00 (6.00) - 6.00 (6.00) - 6.00 (6.00) - 6.00 (6.00) - 6.00 (6.00) - 6.00 (6.00) - 6.00 (6.00) - 6.00 (6.00) - 6.00 (6.00) - 6.00 (6.00) - 6.00 (6.00) - 6.00 (6.00) - 6.00 (6.00) - 6.00 (6.00) - 6.00 (6.00) - 6.00 (6.00) - 6.00 (6

Die Europäische Währungseinheit (ECU) um 3.9. : In D-Mark 2,2365 (Paritht 2,24184); In Dollar 0,78323 112. März 1978: 1,35444)

erkitara am 3. 9. (jo 100 Mark Ost.) – Berlin: Ankauf Verkauf 22,50 DM west; Frankfurt: Ankauf 10,00: ud 22,00 DM west.

201 1,25

### **AKTIENBÖRSEN** DIE WELT - Nr. 205 - Mittwoch, 4. September 1985 Aktien überwiegend freundlich Der Südafrika-Schock ist überwunden Fortlaufende Notierungen und Umsätze 在,是自己的对象,是是不是不是不是不是,但这种是对对对外,也是不是是一种的,也是不是一种的,这种的人,也是一种的人,也是一种的人,也是一种的人,也是一种的人,也是一种的人,也是一种的人,也是一种的人,但是一种的人,也是一种的人,也是一种的人,也是一种的人,也是一种的人,也是一种的人,也是一种的人,也是一种的人,也是一种的人,也是一种的人,也是一种的人,也是一种的人,也是一种的人,也是一种的人,也是一种的人,也是一种的人,也是一种的人,也是一种的人,也是一种的人,也是一种的人,也是一种的人,也是一种的人,也是一种的人,也是一种的人,也是一种的人,也是一种的人,也是一种的人,也是一种的人,也是一种的人,也是一种的人,也是一种的人,也是一种的人,也是一种的人,也是一种的人,也是一种的人,也是一种的人,也是一种的人,也是一种的人,也是一种的人,也是一种的人,也是一种的人,也是一种的人,也是一种的人,也是一种的人,也是一种的人,也是一种的人,也是一种的人,也是一种的人,也是一种的人,也是一种的人,也是一种的人,也是一种的人,也是一种的人,也是一种的人,也是一种的人,也是一种的人,也是一种的人,也是一种的人,也是一种的人,也是一种的人,也是一种的人,也是一种的人,也是一种的人,也是一种的人,也是一种的人,也是一种的人,也是一种的人,也是一种的人,也是一种的人,也是一种的人,也是一种的人,也是一种的人,也是一种的人,也是一种的人,也是一种的人,也是一种的人,也是一种的人,也是一种的人,也是一种的人,也是一种的人,也是一种的人,也是一种的人 Adhonds Adventa Adjords Adjord 140,5 270,5 344,5 497,2 184,5 961,2 184,5 961,2 184,5 187,3 184,5 187,3 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 148,66 220 218,66 218,66 386,55 227,8 1476,56 227,8 148,66 248,55 248,7 248,7 250,56 276 276 276 276 276 2776 1280 1786,56 1787 1786,56 1786,56 1787 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1786,56 1 141 270 279,5 344 477 206 157 940 575 248 - 188 319 213 Dienstog in einer guten Verfassung. Zahlreiche Papiere zogen gegenfüher dem Moutag an. Auch wenn es gegen Börsenschlof zu kurschüktenden Gewinnmitnehmen kam, blieben in den meisten Füllen noch begranzte KursgeGut im Markt lagen weiterhin Autoaktien. Auch wenn es bei ihnen keine spektakulären Kursstelgerungen mehr gab. Die Hoffmungen, daß die bevorstehende Automobilausstellung diesem Sektor neuen Auftrieb geben wird, ist geblieben. Eine Sonderbewegung verzeichneten Linde-Aktien, die zeitweise bis zu 20 DM fester tendierten. Eintsprechend lebhaft war der Handel in Linde-Optionsscheinen. Von der nach wie vor vorhandenen Nachfrage nach Maschinenbauwerten profitierte hand ein neuer Höchsturs erreicht wurde. Als zurückgeblieben' wurden Klöckner-Aktien empfunden, die ebenfalls überdurchschnittlich zulegten. Bei den Elektrowerten ergaben sich Tagesgewinne von 2 bis 3 DM. SonBereich aus. RWE-Stämme über Inland Markbypo 1001 Sin 201 Jin 201 (b) 10920 21604 18144 121 1321 1321 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 8.9. 4032 15848 11261 1406 401 705 6513 7041 50595 4515 Drug Great Horpener Horsen Horsen Kartsach Karts 188-9,5-6-6 518bG-8-7-8 -101-7-5-5 527-7-5-5 261-2-1-2 795-6-70-90 272-2-2-2 70-3-0-1,8 542-50-42-50 195 525 263 273 273 376 253 201 866 -588 -282 198 129,5 233 147 233,5 44,5 117 15134 | 75-6-70-90 11410 | 77-2-2-2 6569 | 70-3-0-1,8 17560 | 542-50-42-50 4430 | -6711 | 233-33-32-32 64504 | 202,8-5-2,5-3 1261 | -420 | 566-70-46-79 1038 | -4270 | 543-3-48-40 9000 297,8-4-1-3 9600 70-5-0-186 9600 70-5-0-186 1200 50-5-0-11 124 230-27-30 1341 231-4-3-3-5 13930 203-5-5-5-3 400 167-8-5-5 440 224-4-1-1 1255 537,8-7,8-4-2,7 \*\* 1330-22-2200 6077 28-4-2-3 25563 47-5-19-4 1500-27-7-5-4 1500-27-7-5-4 1500-27-7-5-4 1500-27-7-5-4 1500-27-7-5-4 1500-27-7-5-4 1500-27-7-5-4 1500-27-7-5-4 1500-27-7-5-4 1500-27-7-5-4 1500-27-7-5-4 1500-27-7-5-4 1500-27-7-5-4 1500-27-7-5-4 1500-27-7-5-4 1500-27-7-5-4 1500-27-7-5-4 1500-27-7-5-4 1500-27-7-5-4 1500-27-7-5-4 1500-27-7-5-4 1500-27-7-5-4 1500-27-7-5-4 1500-27-7-5-4 1500-27-7-5-4 1500-27-7-5-4 1500-27-7-5-4 1500-27-7-5-4 1500-27-7-5-4 1500-27-7-5-4 1500-27-7-5-4 1500-27-7-5-4 1500-27-7-5-4 1500-27-7-5-4 1500-27-7-5-4 1500-27-7-5-4 1500-27-7-5-4 1500-27-7-5-4 1500-27-7-5-4 1500-27-7-5-4 1500-27-7-5-4 1500-27-7-5-4 1500-27-7-5-4 1500-27-7-5-4 1500-27-7-5-4 1500-27-7-5-4 1500-27-7-5-4 1500-27-7-5-4 1500-27-7-5-4 1500-27-7-5-4 1500-27-7-5-4 1500-27-7-5-4 1500-27-7-5-4 1500-27-7-5-4 1500-27-7-5-4 1500-27-7-5-4 1500-27-7-5-4 1500-27-7-5-4 1500-27-7-5-4 1500-27-7-5-4 1500-27-7-5-4 1500-27-7-5-4 1500-27-7-5-4 1500-27-7-5-4 1500-27-7-5-4 1500-27-7-5-4 1500-27-7-5-4 1500-27-7-5-4 1500-27-7-5-4 1500-27-7-5-4 1500-27-7-5-4 1500-27-7-5-4 1500-27-7-5-4 1500-27-7-5-4 1500-27-7-5-4 1500-27-7-5-4 1500-27-7-5-4 1500-27-7-5-4 1500-27-7-5-4 1500-27-7-5-4 1500-27-7-5-4 1500-27-7-5-4 1500-27-7-5-4 1500-27-7-5-4 1500-27-7-5-4 1500-27-7-5-4 1500-27-7-5-4 1500-27-7-5-4 1500-27-7-5-4 1500-27-7-5-4 1500-27-7-5-4 1500-27-7-5-4 1500-27-7-5-4 1500-27-7-5-4 1500-27-7-5-4 1500-27-7-5-4 1500-27-7-5-4 1500-27-7-5-4 1500-27-7-5-4 1500-27-7-5-4 1500-27-7-5-4 1500-27-7-5-4 1500-27-7-5-4 1500-27-7-5-4 1500-27-7-5-4 1500-27-7-5-4 1500-27-7-5-4 1500-27-7-5-4 1500-27-7-5-4 1500-27-7-5-4 1500-27-7-5-4 1500-27-7-5-4 1500-27-7-5-4 1500-27-7-5-4 1500-27-7-5-4 1500-27-7-5-4 1500-27-7-5-4 1500-27-7-5-4 1500-27-7-5-4 1500-27-7-5-4 1500-27-7-5-4 1500-27-7-7938-3-2-2 12225 793-2-3-09-2 12225 793-2-3-09-2 1200 723-3-3-3 1300 723-3-3-3 11407 2073-5-5-7-5 1201 1493-7-7-5 1201 1493-7-7-5 1201 1493-7-7-5 1201 1493-7-7-5 1201 1493-7-7-5 1201 1493-7-7-5 1201 1493-7-7-5 1201 1493-7-7-6 1201 1493-7-7-6 1201 1493-7-7-6 1201 1493-7-7-6 1201 1493-7-7-6 1201 1493-7-7-6 1201 1493-7-3-7-6 1201 1493-7-3-7-6 1201 1493-7-3-7-6 1201 1493-7-3-7-6 1201 1493-7-3-7-6 1201 1493-7-3-7-6 1201 1493-7-3-7-6 1201 1493-7-3-7-6 1201 1493-7-3-7-6 1201 1493-7-3-7-6 1201 1493-7-3-7-6 1201 1493-7-3-7-6 1201 1493-7-3-7-6 1201 1493-7-3-7-6 1201 1493-7-3-7-6 1201 1493-7-3-7-6 1201 1493-7-3-7-6 1201 1493-7-3-7-6 1201 1493-7-3-7-6 1201 1493-7-3-7-6 1201 1493-7-3-7-6 1201 1493-7-3-7-6 1201 1493-7-3-7-6 1201 1493-7-3-7-6 1201 1493-7-3-7-6 1201 1493-7-3-7-6 1201 1493-7-3-7-6 1201 1493-7-3-7-6 1201 1493-7-3-7-6 1201 1493-7-3-7-6 1201 1493-7-3-7-6 1201 1493-7-3-7-6 1201 1493-7-3-7-6 1201 1493-7-3-7-6 1201 1493-7-3-7-6 1201 1493-7-3-7-6 1201 1493-7-3-7-6 1201 1493-7-3-7-6 1201 1493-7-3-7-6 1201 1493-7-3-7-6 1201 1493-7-3-7-6 1201 1493-7-3-7-6 1201 1493-7-3-7-6 1201 1493-7-3-7-6 1201 1493-7-3-7-6 1201 1493-7-3-7-6 1201 1493-7-3-7-6 1201 1493-7-3-7-6 1201 1493-7-3-7-6 1201 1493-7-3-7-6 1201 1493-7-3-7-6 1201 1493-7-3-7-6 1201 1493-7-3-7-6 1201 1493-7-3-7-6 1201 1493-7-3-7-6 1201 1493-7-3-7-6 1201 1493-7-3-7-6 1201 1493-7-3-7-6 1201 1493-7-3-7-6 1201 1493-7-3-7-6 1201 1493-7-3-7-6 1201 1493-7-3-7-6 1201 1493-7-3-7-6 1201 1493-7-3-7-6 1201 1493-7-3-7-7 1201 1493-7-3-7-7 1201 1493-7-3-7-7 1201 1493-7-3-7-7 1201 1493-7-3-7-7 1201 1493-7-3-7-7 1201 1493-7-3-7-7 1201 1493-7-3-7-7 1201 1493-7-3-7 1201 1493-7-3-7 1201 1493-7-3-7 1201 1493-7-3-7 1201 1493-7-3-7 1201 1493-7-3-7 1201 1493-7-3-7 1201 1493-7-3-7 1201 1493-7-3-7 1201 1493-7-3-7 1201 1493-7-3-7 1201 1493-7-3-7 1201 1493-7-3-7 1201 1493-7-3-7 1201 1493-7-3-7 1201 1493-7-3-7 1201 1493-7-3-7 1201 1493-7-3-7 1201 1493-7-3-7 1201 1493-7-3-7 1201 1493-7-3-7 1201 1493-7-3-7 1201 1493-7-3-7 1201 1493-7-3-7 1201 1493-7-3-7 1201 1493-7-3-7 1201 1493-7-3-7 1201 1493-7-Housiberg Alfaroz, Vez. Belarradori Bekola Br. Yurikan Dr. Bobcock HEW Hussal Navik Reichelt Hissobee Actermom Alfana, Vors. Dienig Dywindag Energ. Osub. Ison-Aspar Mirrch. Ribch PWA 3.9. - 980 2285 3286 3450 1724 1540 270 850 55 3.9. 11789 94 583 10 278 1740 1750 1760 1760 1340 285b8 198 196,5 475 548 129 235,5 1334 44,3 176,5 285-7-5-SG 280-0-8-196G 197-7-4-3-5G 477-5-82-77-5 S11-3-3-48-48 3.9. 165,1 238 483 195 7758 377 245bG 509,5 Ungeregelt.Freiverkehr 3.9, 400 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 1 29 G 780 G 7 \$ 100.6 \$ 25 176 \$ 1447 \$ 1447 \$ 1477 \$ 275 \$ 275 \$ 353,7 \$ 353,7 \$ 353,7 \$ 353,7 \$ 136,4 \$ 621 \$ 7,68 \$ 1506 \$ 1042 \$ 290 \$ 1106 \$ 140,8 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 \$ 140,6 2.9. 1465 240b8 482 101 274,5 380 244,8 505G 216 507 539 160bG 3.9. 948 9705 121 905 121 905 124 6001 275 101 90,5 106 15106 1528 0 946 121 1196 142 H Ruboroid 3.5 D Bisporn 6.5 D Bisporn 6.5 D Bisporn 6.5 D Bisporn 6.5 D Bisporn 6.7 D Scheen 0 H Scheldern 7.5-1 H Scheen 0 M Schlenk 9.1 D Scheen 0 M Schlenk 9-1 F Schlenk 8-1 B Sent 10 F 573G 97G 620G 620G 77 170B 755,5 1370G 123 390 725b8 534 148bG 460,5 4227 1235G 4857 1372,5 157,1 Genn. B.W.-3,8 GFC 0 dgl. 9 A 0 GR. 6 Gruschwitz '4 GGruschwitz '4 GGruschwitz '4 GGruschwitz '4 GGruschwitz '4 GGruschwitz '1 Hadne. B. 11 r HAG GF 0 Hopog Lloyd 3 Nortmonn P. 4,5 Hilgers 0 r Hocknoe Nordmon Hofb. Wolk '12 Hornschuch 5 Katz Werfes 0 Kronectest 6 Katz Katz 6 Katz 7 Katz 6 Katz 7 Katz 7 Katz 6 Katz 7 271G 5100bG 38485TG 5100bG 38485TG 5270G 700F 1690G 155G 3380 578 285G 57.40G 170CG 121bd 375G 500TG 542T 4.1G 98 489G 489G 87G 496 87 220 507 \$43bG 163G IKB 7,5 IWKA 5 I tear-Amper 7,5 Isenbeck 4,75 Bg. Sm.Nov \*0 Colw D. \*\*18 Cose 0 \*15 Cog 0 Colore 5 Comerch \* 16 Cob. Reste 45 R Conc. Chem. 4 S Cont. Chem. 4 S Cont. Chem. 4 S Cont. Chem. 4 S Cont. Conting 7.5 Conti Guerni 3 J Wedog 3 Welto 9 Westrop & Get 0 Wickroth \*6 WWitkroth \*6 WWitkroth \*6 WWitkr \*0 Willint Bo Will Willint Bo Will Willint Bo Willint 730G 537 161,5 470 455 204,5 22T 335G 405T 355 156,1 435G 250T 127 440 524 423 273 1506G 158,15 454 1570G 1700Ext 1270G 1700Ext 1270G 1700Ext 1270G 1700Ext 1270G 1700Ext 1270G 1700Ext 1270G 1700Ext 1700E 640G 750T Kabelmeral S Kall Chande 1: Kall u. Sab. 0 Kaustedt 7 Kauffrof 6.5 Kempinald S Koromag 2.5 KSB 6.5 dg. Vz. 7,25 iKWS 7.5 iSHD 9 Slöckner-Wk. B 129 440 525 243 275,5 151,5 190 189,9 473 725 5408 1700 14105 148,5 22068 5706 15408 121 256 151 121 266 151 121 102.5bl 2008 2008 10608 510G 460 175G 68G 175G 68G 181 230,5 750G 68G 181 230,5 750G 68G 183 435G 688 12507 116 385G 511 580 146b8 55b8 750G 1850 146b8 1850 511 580 146b8 1850 511 160b 170bG 277 460 945 189G 469G 5796B 171 164 580 7 4101 3370G 485 570 273,5 5 485 517 455 203G 529B 170bG ogi Vz. 7.50 Olst. 160k. B O & K.\*0 Olst. 160k. B O & K.\*0 Otovi 4 PWA 4 PWA 4 PWA 4 PWA 4 PWA 5 Porthder-lis. 0 Porthder-lis. 0 Porthder-lis. 0 Porthder-lis. 0 Porthder-lis. 0 Porthder-lis. 0 Prolips. Kom. 9-6 Phosenis C. 5.3 Pittler Mosech. 0 Prostan 16 Prostan 01. Boboock St. 5 dgl. Vz. 35. Dz. Bonk 12 Dz. Centrboden 1 Dz. Centrboden 1 Dz. Edf. +Wbs. 10 Dz. Edf. +Wbs. 10 Dz. Edf. +Wbs. 10 Dz. Hyp. H.-Br. 10-2 Dt. W 11 - The Sparringle J. W M Mocker-Pech. 23,5 H hespede D H hespede Box, 541 H hell-Meerer \*\* H hell-Wis \*\* H hell Freiverkehr Nordel, Pypo 3 Coulmittle 10 Physics 17 Physics 17 Point Zock 37 Ridaler 4 Rickforth 17 Schichou Uw.D Schlodg, 32, "24 Schuschlag 114 Schuschlag 114 Schuschlag 115 Schwart 10 Scalbactwert 1 Scalbactwert 1 Schenbeder 110 Schwart 10 Schwart 13 1340G 90G 140,5 164 1239 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 335b8 260G 132,5 440G 5856 210 250 250 250 365 148,6 435 149 3650G 125G 125G 125G 125G 125G 125G 125B 1200 5595 1200 5407 588 1200 5407 588 1200 5407 588 1200 5407 588 1200 5407 588 1200 5407 588 1200 5407 588 1200 5407 588 1200 5407 588 1200 5407 588 1200 5407 588 1200 5407 588 1200 5407 588 1200 5407 588 1200 5407 588 1200 5407 588 1200 5407 588 1200 5407 588 1200 5407 588 1200 5407 588 1200 5407 588 1200 5407 588 1200 5407 588 1200 5407 588 1200 5407 588 1200 5407 588 1200 5407 588 1200 5407 588 1200 5407 588 1200 5407 588 1200 5407 588 1200 5407 588 1200 5407 588 1200 5407 588 1200 5407 588 1200 5407 588 1200 5407 588 1200 5407 588 1200 5407 588 1200 5407 588 1200 5407 588 1200 5407 588 1200 5407 588 1200 5407 588 1200 5407 588 1200 5407 588 1200 5407 588 1200 5407 588 1200 5407 588 1200 5407 588 1200 5407 588 1200 5407 588 1200 5407 588 1200 5407 588 1200 5407 588 1200 5407 588 1200 5407 588 1200 5407 588 1200 5407 588 1200 5407 588 1200 5407 588 1200 5407 588 1200 5407 588 1200 5407 588 1200 5407 588 1200 5407 588 1200 5407 588 1200 5407 588 1200 5407 588 1200 5407 588 1200 5407 588 1200 5407 588 1200 5407 588 1200 5407 588 1200 5407 588 1200 5407 588 1200 5407 588 1200 5407 588 1200 5407 588 1200 5407 588 1200 5407 588 1200 5407 588 1200 5407 588 1200 5407 588 1200 5407 588 1200 5407 588 1200 5407 588 1200 5407 588 1200 588 1200 588 1200 588 1200 588 1200 588 1200 588 1200 588 1200 588 1200 588 1200 588 1200 588 1200 588 1200 588 1200 588 1200 588 1200 588 1200 588 1200 588 1200 588 1200 588 1200 588 1200 588 1200 588 1200 588 1200 588 1200 588 1200 588 1200 588 1200 588 1200 588 1200 588 1200 588 1200 588 1200 588 1200 588 1200 588 1200 588 1200 588 1200 588 1200 588 1200 588 1200 588 1200 588 1200 588 1200 588 1200 588 1200 588 1200 588 1200 588 1200 588 1200 588 1200 588 1200 588 1200 588 1200 588 1200 588 1200 588 1200 588 1200 588 1200 588 1200 588 1200 588 1200 588 1200 588 1200 588 1200 588 1200 588 1200 588 1200 588 1200 588 1200 588 1200 588 1200 588 1200 588 1200 588 1200 588 1200 588 1200 588 r AUDomk 5 Althomk 5 Althomk 5 Althomk 6 Althomk 6 Antoria 10 Bod. Soltrach! 10 Bod. Soltrach! 10 Bod. Soltrach! 20 Bot. Bermen 5 Bw. Gronou \*\*12 Bou-F.Hig 7\_56 Bothers J.F. 0 Bergmonn 8 Bert. H. Bert 6\_211 Br. Class 5 In Br. Feldsch! \*\*66 Br. Monthager 0 In Brochw JM. 0 Bergmonn 8 Bern. H.B., \*\*00 Bothomk 68H \*6 In Ch. Olser \*16 Chom. Brock!, 8 Delaes 5 Dirkelschar 9\_5 Dul.-Bosolt \*\*10 Dorst. Mosch. \*0 Driggersw. Vz. 6 dyl. Gen. B Br. Br., 10-1, 5 Blach. Br., 10-1, 5 Br., 1 Krones 5 Krupp-Stahl "() Köhkz, "8 Küppersb, "() KKB 10 Kupfarberg "18 **Unnotierte Werte** 216,5 5651 179 8000G 85,8 325 240G 100 267 197 198 210 240G 1608 2957 719 5726G 177,5 8000G 86 515 240 177 789 195 211 100G 1688 297 268G \*13= 1408 260G 185 150,5 202G 201 408 173 M Löwenbröu 8+1,5 Lufthome St. 3,5 dgf, 72,5,5+1 Nlogd, Feuer 7,5 MoSholt 4 MoSholt 4 MAB 6,5+1 dgf, Vz. 6,5+1 O Monneamonn 4 778,5 233,5 730G 203 540T 380bB 540G 204,5 ogt N Inactured Inactured Inspannis Autobar Autobar Autobar Autobar Autobar Autobar Autobar Autobar Inspannis Autobar Autobar Autobar Inspannis In 18th Philips 82/72 18th Philips 82/72 5% Pa-Bonkon 73/8 6% Couston 72/8/7 7% dgl 77/8/7 4 dgl 77/8/7 10% dgl 81/9/1 10% dgl 81/9/1 10% dgl 82/9/7 76 dgl 83/9/1 6% dgl 72/8/7 6% dgl 72/8/8 6% dgl 77/8/7 6% dgl 77/8/8 6% dgl 77/8/7 6% dgl 81/9/9 18 dgl 83/9/3 74 dgl 84/8/9 74 dgl 84/8/9 74 Ribobank 84/94 5% ELF Aquit. 7889 7% Enhant 53/89 6% Ericsson LM 73 8 Escon 71/86 6% 45(1,7289) 7 doj. 73/88 9% doj. 85/70 80 doj. 85/70 80 doj. 85/70 80 doj. 84/72 7% Ester 73/65 6% Escon 77/87 7% doj. 85/89 5% doj. 73/88 5% doj. 85/70 7% doj. 81/70 7% doj. 81/70 7% doj. 81/70 7% doj. 81/70 7% doj. 83/70 7% doj. 84/70 7% d Ausländische 97.05 97.05 97.05 97.05 97.05 100.55 97.75 100.55 97.75 100.55 97.75 100.55 97.75 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100. 99.87 190.25 95 100.25 101.85G 102,354 101,1 101,1 104,9 103,5 105,15 105,15 106,25 106,25 107,57 107,57 107,4 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107, **DM-Anleihen** 104/56 105/56 105/5 105/5 105/5 106/55 106/5 106/5 107/5 100/5 100/5 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100 | Verm-Authon | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 10 100.25 100 108.5 102.51 100.67 108.55 109.65 100.85 100.86 100.85 100.86 100.85 100.86 100.85 100.86 101.75 100.77 110.77 110.77 110.77 110.77 110.77 110.77 110.77 110.77 100.75G 107.75G 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 6% LA.E. Bk. 72/87 6% dgl. 72/87 II 7 dgl. 77/87 6% dgl. 78/88 74 dgl. 79/86 B dgl. 80/88 10 dgl. 61/91 3.9. Z.7 1.79786 101,1 101,75 109,725 109,725 109,725 108,725 101,250 104,725 105,26 104,725 105,26 104,725 105,27 105,10 105,5 105,9 105,10 105,10 105,10 105,9 105,9 105,10 105,9 105,9 105,10 105,9 105,10 105,10 105,9 105,10 105,10 105,9 105,10 105,10 105,9 105,10 105,10 105,9 105,10 105,10 105,9 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105 100.35 1 101.35 1 101.35 1 101.35 1 101.35 1 100.43 1 100.45 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107.36 1 107 101.35 101.65G 101.6 101.6 101.5 115.4 104.5 105.7 105.7 100.65 101.6 100.6 105.4 100.6 105.4 100.6 100.1 97 10 dgl. 01/91 10% dgl. 81/91 9 dgl. 82/92 9% dgl. 82/92 9% dgl. 82/93 8% dgl. 83/93 8% dgl. 83/93 12% dgl. 84/91 7% dgl. 84/91 7% dgl. 84/92 7% dgl. 83/93 7% dgl. 83/93 7% dgl. 83/93 9% dgl. 83/93 102,750 100 1006 100,751 102,751 102,751 103,250 103,251 103,251 103,251 103,251 103,251 103,251 103,251 % Rebobant 84/94 4 Ramit Xerox 83/93 4 Routerauld 78/85 dgl. 84/91 4 Red, int. 73/88 Respubl Acc, 83/90 4 Reyolds 64/94 4 Royol84Can, 86/94 4 Soot-Scania 21/8 10 dgi 81/91 109.5b8 10% dgi 81/99 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 1 7186 101,751 101,47 101,47 101,47 101,47 101,47 101,47 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101 10% dgl. 81/89 9% dgl. 01/92 9% dgl. 82/92 1% dgl. 82/92 1% dgl. 83/91 3% dgl. 83/91 3% dgl. 83/94 7% dgl. 85/97 7% Audi Fin. 84/94 7% dgl. 85/97 7% Audi Fin. 84/94 7% dgl. 85/97 7% Audi Bi. 85/99 7% dgl. 18/91 9% dgl. 18/91 9 9% dol. 82/87 9% dol. 83/91 8% dol. 83/91 8% dol. 83/91 8% dol. 84/91 8% dol. 84/94 17% dol. 85/95 9% levelmer 83/88 9% IT Amell. 82/97 17 dol. 85/97 17 dol. 85/97 17 dol. 85/97 17 dol. 83/97 18 dol. 73/87 6% hop. Amell. 82/97 18 dol. 82/97 7% Montanan, 71/86 6/h dgl, 72/87 7 dgl, 72/88 7 dgl, 73/88 7% dgl, 73/88 7% dgl, 73/88 5% dgl, 73/90 6 dgl, 79/91 7% dgl, 73/90 7% dgl, 89/90 7% dgl, 89/90 7% dgl, 89/90 7% dgl, 89/90 7% dgl, 82/94 10 dgl, 82/94 10 dgl, 82/94 10 dgl, 82/94 7% dgl, 82/91 7% dgl, 82/91 7% dgl, 73/93 87 dgl, 73/93 87 dgl, 73/93 87 dgl, 73/93 88 Nedert Ges, 79/84 89 Nedert Ges, 79/84 694 dgl, 73/93 10 Nearlundland 71/86 6% dgl, 73/93 10 Nearlundland 71/86 8% dot. 84/71 6 Schweden 17/89 7% dot. 79/89 7% dot. 79/89 7% dot. 82/89 9% dot. 82/89 9% dot. 82/89 9% dot. 82/97 8% dot. 82/97 8% dot. 82/97 8% dot. 82/97 8% dot. 82/97 7% dot. 83/97 8% dot. 83/97 By Damman various By Cocce 74/86 1 7 day, 17/89 1 9 various Not. 84/94 1 8 doi: 8.100 1 9 doi: 8 8% 69. 83/73 8 dg1 84/74 7% dg1 84/74 7% dg1 84/74 8% Europistes 71/86 8 dg1 72/87 6% Egport Dov. 01/70 10% Ferrorie 52/87 8% dg2 83/88 0 dg1 84/78 1% dg2 83/88 0 dg1 84/78 1% dg1 83/88 18% dg2 83/88 18% dg1 72/87 7% dg1 83/88 8 dg1 72/87 7% dg1 83/88 10% dg1 81/89 7% dg1 83/88 0 dg1 84/78 7% dg2 83/88 0 dg1 83/88 0 dg1 83/88 18% dg1 77/87 7% dg2 83/88 18% dg1 77/87 9% dg1 83/88 18% dg1 83/87 6 dql 77,85 5+ dql 72,90 6 qql 78,90 6 qql 78,90 74 qql 78,90 10 qql 80,90 1104 qql 0,91 1105 qql 0,91 1105 qql 0,91 1105 qql 0,91 94 qql 82,92 94 qql 82,92 74 qql 83,93 8 qql 83,93 102,1 107,85 108,556 100,556 1100,75 1106 104,850 105,75 105,7 101,75 105,7 101,75 105,7 101,75 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 197,75 195,46 191,16 -22,19 1103,75 100,75 103,75 103,75 103,75 100,75 100,65 100,65 101,65 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 1 107,756 104,25 104,25 103,25 103,45 103,45 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 1 185,765 185,85 185,85 1826 187 187 187 187,866 187,866 187,866 187,866 187,75 188,100,786 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187,75 187 111.6G 109.G 109.S 103,250 101,550 105,561 107,561 107,561 107,561 107,561 107,561 107,561 107,561 107,561 107,561 107,561 107,561 107,561 107,561 107,561 107,561 107,561 107,561 107,561 107,561 107,561 107,561 107,561 107,561 107,561 107,561 103.25.6 104.25 105.75 105.75 105.75 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 99.45 102.75G 101.0 101.15G 105.27T 101.15 113.75T 119.G 114.75 117.75G 104.9 100.5 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 108 5G 105.3 107.35 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107 99.4 102.5 101.9 104.65 103.2 113.5 101.9 111.5 116.25 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 19,02 695 167,24 157,99 16,29 7,50 16,29 7,50 16,20 16,21 12,71 12,71 13,75 14,75,90 17,75,90 17,75,90 17,75,90 17,75,90 17,75,90 17,75,90 17,75,90 17,75,90 17,75,90 17,75,90 17,75,90 17,75,90 17,75,90 17,75,90 17,75,90 17,75,90 17,75,90 17,75,90 17,75,90 17,75,90 17,75,90 17,75,90 17,75,90 17,75,90 17,75,90 17,75,90 17,75,90 17,75,90 17,75,90 17,75,90 17,75,90 17,75,90 17,75,90 17,75,90 17,75,90 17,75,90 17,75,90 17,75,90 17,75,90 17,75,90 17,75,90 17,75,90 17,75,90 17,75,90 17,75,90 17,75,90 17,75,90 17,75,90 17,75,90 17,75,90 17,75,90 17,75,90 17,75,90 17,75,90 17,75,90 17,75,90 17,75,90 17,75,90 17,75,90 17,75,90 17,75,90 17,75,90 17,75,90 17,75,90 17,75,90 17,75,90 17,75,90 17,75,90 17,75,90 17,75,90 17,75,90 17,75,90 17,75,90 17,75,90 17,75,90 17,75,90 17,75,90 17,75,90 17,75,90 17,75,90 17,75,90 17,75,90 17,75,90 17,75,90 17,75,90 17,75,90 17,75,90 17,75,90 17,75,90 17,75,90 17,75,90 17,75,90 17,75,90 17,75,90 17,75,90 17,75,90 17,75,90 17,75,90 17,75,90 17,75,90 17,75,90 17,75,90 17,75,90 17,75,90 17,75,90 17,75,90 17,75,90 17,75,90 17,75,90 17,75,90 17,75,90 17,75,90 17,75,90 17,75,90 17,75,90 17,75,90 17,75,90 17,75,90 17,75,90 17,75,90 17,75,90 17,75,90 17,75,90 17,75,90 17,75,90 17,75,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 101,8 108,35 108,75 100,75 110,00 110,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100 8 09. 8373 174 dgt, 8579 7 dgt, 8579 7 dgt, 8579 8 dgt, 8474 7 dgt, 8579 8 dgt, 8474 7 Ost, 8474 8 dgt, 8474 8 dgt, 8474 8 dgt, 8474 8 dgt, 8478 8 dgt 102,61 101,45 105,45 105,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107 dight is 3. Schweiderenkiene sir Sichweiderenkiene sir Sick Sist, 84,75 119 17 878,00 19.E 52,875 7,125 19.375 19,375 16,875 16,875 17,125 10,25 5,25 50,375 6,175 0,49 3 9.E 77.375 40,75 80,175 80,175 40,75 32,5 40,75 32,5 72,25 72,25 72,275 72,275 73,175 75,175 2.9. Hirom Walker Ros. Hudson Boy Mng. Hudson Boy Mng. Hudson Boy Mng. Hudson Boy Mng. Hudson Identification Impered Oil -AInco Income Corp. Noronal Mines Norcen Energy Res. Norther Expl. Northern Telecom, Nova An Alberte 'A' Nu Wort Group Ookwood Pernal 30.8. 18,42 192 263 397 671 183 432 153 152 397 664 159 6,56 725 414 574 138 1045 2475 Ausland Singer Sperry Corp. Scord, Oli Coll. Scorder Techn. Tandy Teledry Lelex Corp. Tesoro Tesoco T 3.9.E 34 37.5.5 35.5.5 42.55 42.55 42.55 42.55 41.35 55.7.E 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 29. Free St. Geduld S General Boctric Gulfrines Hawtor Sacioloy ICT Imperial Group Lloyds Bank Lanrito Marts & Spericer McRoed Bank Nat. Westmirster Tokio Zürich Madrid **Amsterdam Paris** New York 2.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. ACF Holding Aegon Alg. Bt. Nederl Ame Bank Bertel's Potens Bigoritari Boly Lucos Brodero Buehrmonn Dessedux 2.9. 242. 100 125,8 515 275,8 90 45,2 99,6 103 174 104,5 115 01,7 214 540 149,9 42,2 74,8 180 28,3 3.9. 552 517 3330 548 442 103 154 177 304 -154 940 65 77,5 100 95,25 2 9 5 308 774 2 120 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 12 3.9.E 2.9. Acro Micro Manager All Manager All Manager All Manager And Manager 15 \ \(\text{125}\) 8 & \(\text{ 60,625 21,875 17,5 15,25 17,5 19,375 5,375 2,4 23,75 31,125 54,375 24,5 4,5 21,75 25,375 17,75 2813,50 746 73,75 115 65,5 48,5 1015,50 1012,10 45,175 44,275 36 118,875 55,175 36,75 44,375 26,875 99 71.75 24,125 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 9,875 Mailand 54,5 110,79 49,6 12,9 76,6 70,1 199 99 337,5 262 36 2.9. 258 3350 674 15395 4170 4770 57770 9980 45208 1728 1728 1728 1728 1720 173457 2670 35400 China Ught + F. Hongkong Land Hongk + Sh. Sk. Hongk, Tekeph Hutch. Whampon lard Matheson Swire Pac. + A + 15,5 Toronto Sydney 29. 242 11,06 7,5 147 341 335 328 545 575 345 183 4,04 287 157 30.8. 226 11,25 4,5 140 372 340 514 54 56 58 4,07 512 137 1166 5460 4695 5675 410,40 7,55 8,56 76,9 12 25,1 Alf. Lyons Anglo Azz. ( Anglo Azz. ( Bobcock Int Borclays Bo Beochan Bowater B.A. Indus 28,425 38,475 30,425 15,5 43,425 5,95 14,375 9,875 38,575 26,75 18,25 12,75 223,20 -28,25 45 104,25 35,625 57,5 23 43,75 52,5 19 321 510 343 511 649 021 317 91 174 348 510 369 505 640 875 1990 1925 205 3000 3995 9100 0140 1820 7390 5010 5100 1565 1905 205 2960 4075 9100 4090 1795 7380 5000 4995 3,1 2,8 4,8 5,8 Kopenhagen ge-schios 5469 6679 3003 848 102250 18640 2748 3571 3475 575,98 345 770 298 263 510 757 518 995 379 castori Gas-ru Fastori Firestano Rucor Ford Footer Wheeler Frushaul GAF Carp. 13.5 3 19.75 20.25 20.5 20.125 1,3 2,28 1,96 0 1,77 7,1 3,32 2,38 5,55 8,1 1,61 2,71 3,34 4,23 356 1**6.3**7 4,5 354 19,12 -545 100,24 100,25 2399.29 2387,63 10-201/34, 10-230/19, 10-231/83, VEW 10-124/27, 10-140/11,5, 1-134/25, VW 10-330/19,4, 10-360/8, 1-315/35, 1-325/30, 1-300/29, 1-340/20,5, 1-350/19, 1-360/14, Alcast 1-36/6, Chrysler 4-110/7,1, General Hobers 4-220/5,55, IBM 1-360/33, 1-300/17, 1-40/34, Neark Hydro 1-40/39, 4-40/41, Phillips 10-45/1,5, 1-45/32, 1-50/17, 4-40/11, Reyel Dutck 1-170/10, Verhantpoptiones: AEG 1-130/3, 1-40/6,9, 4-130/4, EASF 10-220/2,8, 1-210/2, 1-220/4, Rayer 10-220/2, 1-210/1,8, 1-220/2,4, Rayer 14-40/14, 4-330/11, Centi 10-150/1,5, 1-150/1,9, Daimler 10-330/7, 10-940/8, 1-900/1, Dectache Ex. 10-360/5,05, 1-540/6, 4-540/14, Decedier Bk. 10-200/3, 1-250/5,05, 1-540/6, 4-540/14, Decedier Bk. 10-200/3, 1-250/5,05, 1-540/6, 4-540/14, Decedier Bk. 10-300/3, 1-200/8, 1-200/8, 1-200/8, 1-200/8, 1-200/8, 1-200/8, 1-200/10, Silements 10-540/6, 10-560/16, 1-520/3,25, Thyssen 10-130/3, 1-130/3,5, 10-320/5, 10-320/7, 1-200/12, 1-300/4, EbM 4-350/15, Phillips 4-4/2, Unilever 1-290/1,5. **Optionshandel** Goldminzen Devisen und Sorten Devisenmärkte Devisenterminmarkt Frankfert: 03, 00, 85 In Frankfurt wurden am 3. 9. folgende Golden Der US-Dollar zog am 3. 9. bei lebhaftem Umsatz weiter Die Dottar-Depois befestigten sich am 3 September er-neut um 1/10 Prozent, die Terminabschiler notierten Frankf. Devisen Wechs Frankf. Sorten\*1 AnkGeld Braef Kurs\*) Ankauf Verknut 1727 Optionen = 88 800 (89 3001 Aktien auf 2,3449 amilich an und erzielte damit die höchste Noue-Ramfogtionen: AEG 10-120/22.5, 10-130/13, 10-140/5,2, 10-150/17, BASF 10-250/10, 10-221/8, 104230/2,8, 1-210/27, BASF 10-250/10, 10-221/8, 104230/2,8, 1-210/27, Eayer 10-19/24, 10-21/1/5, 10-220/9,5, 10-21/2/5, 1-220/12, 1-230/12, 1-231/11, 1-240/7, Berkain 10-110/3, 4-110/8,1, BMW 10-417,5/90, 10-449/12,8, Commarchia, 10-167,73/39,85, 10-151,75/16, 10-200/12, 10-210/35, 1-210/17, 1-250/12, 1-250/12, 1-250/12, 10-20/26, 10-21/2/5, 1-150/15, 1-150/15, 1-150/10, 1-150/10, 1-150/10, 1-150/10, 1-150/10, 1-150/10, 1-150/10, 1-150/10, 1-150/10, 1-150/10, 1-150/10, 1-150/10, 1-150/10, 1-150/10, 1-150/10, 1-150/10, 1-150/10, 1-150/10, 1-150/10, 1-150/10, 1-150/10, 1-150/10, 1-150/10, 1-150/10, 1-150/10, 1-150/10, 1-150/10, 1-150/10, 1-150/10, 1-150/10, 1-150/10, 1-150/10, 1-150/10, 1-150/10, 1-150/10, 1-150/10, 1-150/10, 1-150/10, 1-150/10, 1-150/10, 1-150/10, 1-150/10, 1-150/10, 1-150/10, 1-150/10, 1-150/10, 1-150/10, 1-150/10, 1-150/10, 1-150/10, 1-150/10, 1-150/10, 1-150/10, 1-150/10, 1-150/10, 1-150/10, 1-150/10, 1-150/10, 1-150/10, 1-150/10, 1-150/10, 1-150/10, 1-150/10, 1-150/10, 1-150/10, 1-150/10, 1-150/10, 1-150/10, 1-150/10, 1-150/10, 1-150/10, 1-150/10, 1-150/10, 1-150/10, 1-150/10, 1-150/10, 1-150/10, 1-150/10, 1-150/10, 1-150/10, 1-150/10, 1-150/10, 1-150/10, 1-150/10, 1-150/10, 1-150/10, 1-150/10, 1-150/10, 1-150/10, 1-150/10, 1-150/10, 1-150/10, 1-150/10, 1-150/10, 1-150/10, 1-150/10, 1-150/10, 1-150/10, 1-150/10, 1-150/10, 1-150/10, 1-150/10, 1-150/10, 1-150/10, 1-150/10, 1-150/10, 1-150/10, 1-150/10, 1-150/10, 1-150/10, 1-150/10, 1-150/10, 1-150/10, 1-150/10, 1-150/10, 1-150/10, 1-150/10, 1-150/10, 1-150/10, 1-150/10, 1-150/10, 1-150/10, 1-150/10, 1-150/10, 1-150/10, 1-150/10, 1-150/10, 1-150/10, 1-150/10, 1-150/10, 1-150/10, 1-150/10, 1-150/10, 1-150/10, 1-150/10, 1-150/10, 1-150/10, 1-150/10, 1-150/10, 1-150/10, 1-150/10, 1-150/10, 1-150/10, 1-150/10, 1-150/10, 1-150/10, 1-150/10, 1-150/10, 1-150/10, 1-150/10, 1-150/10, 1-150/10, 1-150/10, 1-150/10, 1-150/10, 1-150/10, 1-150/10, 1-150/10, 1-150/10, 1 39.85 rung seit dem 7. 8. 85. Außerbörstich prulite der Kurs zwei-Verkanif 1721,40 1567,55 555,50 273,03 209,33 209,33 232,87 286,71 264,20 1122,65 1138,58 1149,12 Brief Ankauf 1340,00 1300,00 475,00 216,23 170,50 227,50 212,75 948,25 973,00 20 US-Dollar 10 US-Dollar (Indian)\*\* 5 US-Dollar (Liberty) 1 E Sovereign alt 1 £ Sovereign Elizabeth i 30 belgische Franken 10 Rubel Tscherwonez 2 siedafrikanische Rand 2.85 3.99 3.152 90,77 122,77 33.50 28,50 35,90 34,50 1,54 14,85 1,265 1,265 1,265 1,265 1,265 2,45 0,18 Prozentpunkt höher genannt. Neue kurstreibende Aspek-te waren nicht vorhanden. Die Entwicklung der übriges Fährungen war uneinheitlich. Die Nachfrage nach Engli-Geldmarktsätze schem Pfund ließ nach, der Kurs fiel auf 3,906 zurück. Auch der Schweizer Franken gab nach. Der Japanische Yen kleiterte dagegen auf 1,1815. Der Rand konnte sich Geldmarkteites im Hondel unter Bankes em 39. Toges-geld 4,70-4,80 Prozent Monatsgeld 4,55-1,70 Prozent; Drei-monstageld 4,55-4,70 Prozent; FIBOR 3 Mon 4,76 Prozent; B Mon 4,78 Prozent; B Mon 4,78 Prozent; Ender 4,66 G-3,908 Prozent; und 30 bts 90 Tage 4,06 G-3,908 Prozent Balanni-ests der Bundesbonk am 3,8 : 4 Prozent; Lombardesiz 5,5 Prozent; Combardesiz 5,5 behaupten. US-Dollar in: Amsteedam 3,2040; Brüssel 57,6875; Paris 8,6800; Mailand 1900,80; Wien 19,9670; Zürich 2,3434; Ir. Pfund/DM 3,112; Pfund/Dollar 1,3730; Pfund/DM

221,25 185,75 173,75 883,00 176,50 01,75 413,25

20 commars
20 schweiz, Funken "Vrench"
20 franz, Franken "Napodeon"
100 datert, Kronen (Neuprägung)
20 üstert, Kronen (Neuprägung)
10 astert, Kronen (Neuprägung)
4 östert, Dukaten (Neuprägung)
1 östert, Dukaten (Neuprägung)

"Verkauf inklusive 14 % Mehrwertst

Euro-Geldmarktsätze

Niedrigst- und Höchsthurse im Har 3.9.85 ; Redaktionsschluß 14.20 Uhr:

DM 47:-45 4%-4% 4%-45 42:-5

280,73 240,26 226,58 1061,36 224,01 121,70 505,31 133,10

# Umsatz und Ergebnis besser

Der Elektrokonzern Brown, Boveri und Cie AG, Mannheim, hat in der ersten Jahreshälfte 1985 in Umsatz und Ergebnis besser als in der gleichen Vorjahreszeit abgeschnitten. Nach dem gestern vorgelegten Zwischenbericht stieg der konsolidierte Umsatz um 14 Prozent auf 2,31 Mrd. DM. Dabei wuchs der Auslandsumsatz sogar um 22 Prozent. Der Auslandsanteil am Umsatz erreichte 47 (44) Prozent Für das Gesamtjahr rechnet die mehrheitlich zur schwei zerischen BBC-Gruppe gehörende Gesellschaft wegen der Abrechnung des Hochtemperaturreaktors THTR-300 in Schmehausen mit einer be trächtlichen Umsatzsteigerung.

Das wieder stärkere Umsatzwachs tum war begleitet von einem um 18 Prozent auf 2,62 Mrd. DM erhöhten Auftragszugang. Davon entfielen et-wa zwei Drittel auf das Anlagengeschäft (plus 22 Prozent) und ein Drit tel auf das Serienmaterialgeschäft (plus elf Prozent). Die Inlandsbestel lungen erhöhten sich, vor allem durch einen deutlichen Zuwachs bei Anlagen, um 20 Prozent und die Aus landsorders um 16 Prozent. Der Auftragsbestand ist erneut gewachsen.

Dank der günstigeren Auftragslage hat sich die Beschäftigungslage ten-denziell gebessert. Die Zahl der Kurzarbeiter zur Jahresmitte sei auf 900 gegenfiber durchschnittlich noch 2800 im ersten Vierteljahr 1985 gesunken. Beschäftigt wurden Ende Juni im Konsolidierungskreis 35 800 Mitarbeiter, das sind 250 weniger al Ende 1984.

Die Ertragslage wurde im ersten Halbjahr 1985 den Angaben zufolge durch weitere Kostensteigerunger belastet, deren Weitergabe am Markt der noch härter gewordene Wettbewerb nur begrenzt zugelassen habe Im Halbjahresvergleich habe sich das Ergebnis jedoch weiter gebessert.

### Sigri liefert Wärmetauscher

dpa/VWD, Meitingen Wärmetauscher im Wert von meh-reren Millionen DM wird die Sigri GmbH, Meitingen, für die Rauchgas-Entschwefelungsanlagen der Kraft-werke Buschhaus und Offlehen lie-fern. Ihren um 13 Prozent höheren Umsatz von 1,23 Mrd. DM 1984 erzielte die Sigri-Gruppe vor allem mit ihren Produkten aus Kohlenstoff und künstlichem Graphit für Lichtbogenöfen der Elektrostahlindustrie. Umsatzpotentiale werden vor allem in Ländern der Dritten Welt gesehen. die fast ausschließlich mit Elektrorken arbeiten. In den im vergangenen Jahr 994 Mill. DM außerhalb der Bundesrepublik umgesetzt, bei der Muttergesellschaft waren es 579 Mill DM.

Für das laufende Jahr rechnet das Unternehmen, das zu je 50 Prozent der Hoechst AG und der Plania Beteiligungsgesellschaft gehört, mit einem zufriedenstellenden Ergebnis, wenngleich der Zuwachs nicht mehr die Größenordnung des Vorjahres errei-chen durfte. Weltweit beschäftigt die Gruppe 6600 Mittarbeiter, davon rund 3500 in der Bundesrepublik.

# Off-shore-Geschäft hat sich abgeschwächt

dos. Wilhelmshaven Der Rückgang der Off-shore Tä-tigkeit im deutschen Scheligebiet hat bei der Wiking Helikopter Service GmbH, Hamburg, deutliche Spuren hinterlassen. Das Unternehmen, vor zehn Jahren von der Preussag-Toch ter VTG Vereinigte Tanklager GmbH (Anteil 51 Prozent) und der norwegischen Helikopter Service AS (49 Prozent) mit einem Stammkapital von 2,5 Mill DM gegründet, mußte in den vergangenen Jahren beträchtliche Umsatzeinbußen hinnehmen. Noch 1982 lag der Umsatz bei über 20 Mill. DM; die Hälfte der Einsätze entfiel auf die Versorgung von Off-shore-Einrichtungen. Im laufenden Jahr. rechnet die Geschäftsführung nur noch mit Umsatzerlösen von rund 17

Derzeit versorgt Wiking Helikopter von der Hubschrauber-Basis Mariensiel bei Wilhelmshaven aus drei Offshore-Einrichtungen: die For-schungsplattform "Nordsee", die Pumpstationen der Gas-Pipeline Ekofisk-Emden und die Produktionsbohrungen auf dem Feld. "Schwedeneck See" in der Ostsee. Einige Hoffnungen setzt das Unter-nehmen auf den "Entenschnabel". Noch im September sollen dort zwei Projekte neu bedient werden.

Wichtigstes Standbein von Wiking ist die Versetzung von Seelotsen mit Hubschraubern, ein Dienst, der im Auftrag des Bundesministers für Verkehr rund um die Uhr durchgeführt wird. Zum Tätigkeitsbereich gehören weiter Kontrollflüge, Personen- und Außenlasttransporte sowie seit kurzem Einsätze bei der Wald-

Wiking verfügt derzeit fiber sieben Rubschrauber, ein Flächenflugzeug und ein Lotsenversetzboot. Im ver-Singenen Jahr wurden ein Hub-Schrauber verkauft und ein anderer in Norwegen langfristig verchartert. Beehäftigt werden 55 Mitarbeiter, da-

# SIEMENS



Computer und Communications von Siemens.



Der einfachste Weg zu schnelleren Angeboten führt über das elektronische Büro.

Angebote und Bestätigungsschreiben. Berichte und viele Briefe werden in den Büros oft unter Termindruck "durchgeprügelt". Wer kennt das nicht: erst wartet der Sachbearbeiter auf Vorgaben aus der Datenverarbeitung, dann besteht der Chef noch auf einer anschaulichen Graphik, die Sekretärin muß den Text immer wieder ändern. Und draußen wartet der Bote, der zur Post hetzeñ soll. Das alles muß nicht länger so sein. Das elektronische Büro verhilft zu pünktlichen Daten, bild(schirm)schönen Graphiken und Texten - und zur Übermittlung in Sekundenschnelle.

Vorteile gegen Vorurteile. Die Elektronik zieht in die Būros ein. Zwar erst zögernd, denn manche Vorurteile sind noch auszuräumen. Vorurteile wie "Die Entwicklung ist noch im vollen Fluß" oder "Bei so vielen Angeboten blickt man nicht mehr durch" oder

gar "Die Mitarbeiter kommen mit den neuen Systemen nicht klar". Aber diesen alten Vorurteilen stehen die Vorteile der neuen Systeme gegenüber. Die Elektroník im Büro verschafft nicht nur einen Vorsprung im Wettbewerb. etwa wenn es um ausführliche Angebote geht, sondern sie ist auch von direktem finanziellen Nutzen. Wenn Rechnungen einen Tag weniger unterwegs sind, dann kann das Geld einen Tag früher eingehen. Informationen an andere Büros, Tagespreise und -kurse können mit elektronischer Post natürlich schneller verteilt werden als mit einem gehetzten Boten.

Büroarbeit: leichter, besser und lieber. Wer jetzt voll in die Elektronik einsteigt, macht die Arbeitsplätze in seinem Büro nicht nur produktiver, sondern auch humaner: Die Menschen arbeiten leichter und lieber. Die Erfahrung bestätigt, daß nach einer kurzen Einarbeitung acht von zehn Mitarbeitern die Tätigkeit an den modernen Systemen der Siemens-Bürokommunikation ihrer früheren Arbeit vorziehen.

Kompetenz aus Verstand und Phantasie.

Die hohe Kunst der Bürokommunikation liegt freilich nicht allein in der Elektronik, sondern auch in der "Denke", die alle die schönen neuen Geräte der Kommunikationsund Datentechnik als Bestandteile - und nicht nur als Teile - eines sinnvollen Ganzen begreift Die Siemens-Büroelektronik ist eingebettet in eine internationale Netzarchitektur, in der alle Geräte und Systeme miteinander kommunizieren können; offen für das, was heute existiert und offen für das, was die Zukunft bringt.

Bürcelektronik von Siemens offen für alle.

Wenn Sie mehr über das elektronische Büro wissen wollen, wenden Sie sich bitte an die nächste Siemens-Geschäftsstelle oder lassen Sie sich weitere Informationen schicken

Siemens AG, Infoservice Postfach 156, 8510 Fürth

Warenpreise – Termine Wolle, Fasern, Kautschak 182,50-183,50 MS 18, 1, Ver-182,00-183,00 orbeitungse 170,00-171,00 ses 58, 2 Ver-167,50-164,00 ses 65 New York (c/fb) Kontrold Nr. 2: Mit gegenläufigen Tendenzen schlossen am Freitag die New Yorker Metalibörse Edelmetalinotierungen an der New Yorker Comex. Gold Gestal H & H Ankowi 553,25 625,50 331,00-553,00 notierte schwächer, Siiber ging fester aus dem Markt. Leichte Gewinne bei Kupfer. Höher wurden Kaffee und Gold N & H Arkoni Siber H & H Ankoni Platia tr. Händlerpr. Produz-Preis Palladium fr. Händlerpr. Produz-Preis Zinn-Preis Pencing Strotts-Zirm 515,50 512,50 521,75 532,96 541,08 544,09 543,00 Kakao bewertet. 嬔. **Ole, Fette, Tierprodukte** 167,00-108,00 150,00 Deutsche Ala-Ga Getreide und Getreideprodukte 1.9. 150-155 152-357 167-390 397-400 Weizen Chicago (c/bush) 626,50 641,50 641,50 650,00 459,50 13000 50,8 60,95 61,80 62,60 63,65 63,65 64,00 Erläuterungen – Robstoffp 352-357 387-390 397-400 Mengenang: 1 troyounce (Feinunte) 31,1625 g; 18 1,4536 lg; 1 R. – 76 WD – (-); STC – (-); STD – (-) Edelmetalle tada (DM je g) jeld (DM/kg fel Banken-Vkipr. Rücknahmepr. (DM je 100 tg) Geld (DM/kg Feing.)
(Bosh Lond. Foding)
Degussa-Vidpr. ......
Ricknohmepr. ..... 30A35 Ziek: Bas, London lassiend. Monat Mārz \_\_ Unsatz jegi. Herk, ex Ton 352,70 328,20 331,20-331,70 404,77-408,11 5 Monate 1974,90-1917,00 1014,90-1015,00 lak (£/t) mixtags 510,00-512,00 497,00-501,00 5 Monate 503,00-505,00 280-290 (S/FL) 65-70

# Industriekreditbank AG Deutsche Industriebank



Wertpapier-Kenn-Nr. 806 330 -

Wir laden die Aktionäre der Industriekreditbank Aktiengeseftschaft - Deutsehe Industriebank zu der am

Mittwoch, dem 16. Oktober 1985, 10.00 Uhr, in Berlin, Bristol Hotel Kempinski Berlin, Schloßsaal, Kurfürstendamm 27,

staufindenden dicsjährigen ordentlichen Hauptversammlung ein.

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 1984/85 mit den Berichten des Vorstands und des Aufsichtsrats; Vorlage des Konzern-

abschlusses für das Geschäftsjahr 1984/85 mit dem Bericht des Vorstands. 2. Beschlußfassung über die Gewinnverwendung

Vorstand und Aufsichtsratschlagen vor, den ausgewiesenen Bilanzgewinn von 24 300 000, – DM zur Zahlung einer Dividende von 7,50 DM Je Aktie im Nennwert von 50, – DM zu verwenden.

3. Entlastung des Vorstands und des Aufsichtsrats Vorstand und Aufsiehtsraf schlagen vor, für das Geschäftsjahr 1984/85 Entlastung zu erteilen.

4. Bildung eines Beraterkreises; Satzungsänderung

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen, § 12 der Satzung wie folgt zu ändern: "Der Aufsichtsrat kann auf Vorschlag des Vorstands zur geschäftlichen Beratung und engeren Fühlungnahme mit Kreisen der gewerblichen Wirtschaft einen Beraterkreis und einen Beirat bilden, für sie Geschäftsordnungen erlassen und die Vergülung für ihre Mitglieder sestsetzen."

5. Beschlußfassung über die Ermächtigung des Vorstands zur Ausgabe von

ADCA-Bank Aktiengeselfschaft

Allgemeine Deutsche

Bank für Gemeinwirtschaft

Deutsche Genossenschaftsbank

Bankhaus Max Flessa & Co.

Hallbaum, Maier & Co.

Landkreditbank -

Merck, Finck & Co.

Commerz-Credit-Bank

Credit- Anstall

Berliner Bank

Akuengesellschaft

5. Beschinblassung über die Ermächtigung des Vorslands zur Ausgabe von Gemßscheinen; Satzungsänderung Vorstand und Aufsichtstat schlagen vor zu beschließen:

1. Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtstats a) bis zum 16. Oktober 1990 Genußscheine, die den Anforderungen des § 10 Abs. 5 des Gesetzesüber das Kredilwesen entsprechen, im Gesamtnennbetrag bis zu 100 000 000. DM auszugeben und für etwaige Spitzenbeträge das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen. bl die Einzelheiten der Ausgabe und Ausstattung der Genußscheine, insbesondere den Ausgabekurs, die Laufzeit sowie Art, Höhe und Fälligkeit der Ausschütungs- und Rückzahlungsansprüche festzulegen. Der Ausschütungsanspruch der Genußrechtsinhaber kann dem Gewinnanspruch der Aktionäre vorgehen.

2. § 5 der Satzung wird folgender letzter Absatz angefügt:

2. § 5 der Satzung wird folgender letzter Absatz angefügt; \_Soweit die Gesellschaft mit Zustimmung der Hauptversammlung Genußscheine ausgegeben hat und sieh aus den Genußscheinbedingungen für die Genußschein-Inhaber ein Anspruch auf

Ausschöttung aus dem Bilanzgewinn ergibt, ist der Anspruch der Aktionäre auf diesen Teil des Bilanzgewinns ausgeschlossen 1 § 58 Abs. 4 AktG)."

 Beschlußfassung über ein genehmigtes Kapital; Satzungsänderung Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, ein weiteres genehmigtes Kapital von bis zu 40 000 000. - DM zu schaffen und zu diesem Zweck in § 5 der Satzung folgenden neuen Absatz 5

einzufügen:
"Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 16. Oktober 1990 das Grundkapital um bis zu 40000000.-DM durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen und für einen gegebenenfalls anfallenden Spitzenbetrag das Bezugsrecht auszuschließen."
Die bisherigen Abs. 5 und 6 werden Abs. 6 und 7, Beide Absätze gelten auch für das neue genehmiste Kanital

7. Wahlen zum Anfsichtsrat

Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß § 96, 101 Aktiengesetz, § 76 Abs. 1 Betriebsverfassungsgesetz 1952 in Verbindung mit § 129 Betriebsverfassungsgesetz 1972 und § 8 Abs. 2 der Satzung aus vierzehn von der Hauptversammlung und sieben von den Betriebsangehörigen zu wählenden Mitgliedern zusammen. Die Hauptversammlung ist nicht an Wahlvorschläge gebunden,

Der Aufsichtsrat schlägt vor. die turnusmäßig ausscheidenden Herrer

Dr. Günter Braun, Berlin Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer zu Berlin,

Karl Gustaf Ratjen, Frankfurt (Main) Mitglied des Aufsichtsrats der Metallgesellschaft AG,

für die satzungsgemäße Amtszeit von drei Jahren wiederzuwählen

sowie die Herren

Dipt.-Volkswirt Tyll Necker, Bad Oldeslue Geschäftsführender Gesellschafter der Hako-Werke GmbH & Co., Bad Oldesloe,

anstelle des ausscheidenden Herrn Dr. h. c. Friedrich Conzen und

Dr. Adalhert Uelner, Bonn Ministerialdirektor im Bundesministerium der Finanzen, der gemäß §8 Abs. 1 der Satzung von der Bundesregierung vorgeschlagen worden ist, anstelle des ausscheidenden Herm Staatssekretär a. D. Dr. Horst Schulmann für die satzungsgemäße Amtszeit von drei Jahren

neu in den Aufsichtsraf zu wählen.

Herr Dipl.-Volkswirt Tyll Necker, 55 Jahre alt, ist geschäftsführender Gesellschafter der Hako-Werke GrobH & Co., Bad Oldesloe, eines mittelständischen Unternehmens der Maschinen-bauindustrie. Er ist Vizepräsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie. Des weiteren zehört er verschiedenen Gremien und Verbänden der deutschen Wirtschaft an

Herr Ministerialdirektor Dr. Adalbert Uelner, 57 Jahre alt, ist Leiter der Abteilung Besitz- und 8. Wahl des Abschlußprüfers für das Geschäftsjahr 1985/86
Der Außichtsrat schlägt vor, zum Abschlußprüfer die Deutsche Treuhand-Gesellschaft Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf, zu wählen.
Zur Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung sind die Aktionäre berechtigt, die

Mittwoch, den 9. Oktober 1985,

ihre Aktien oder die darüber lautenden Hinterlegungsscheine einer Wertpapiersammelbank bei der Gesellschaftskasse in Düsseldorf oder Berlin, bei einem Notar oder bei einer der nachstehend benannten Banken hinterlegen und bis zur Beendigung der Hauptversammlung dort be-

Deutsche Bank Aktiengesellschaft Deutsche Bank Berlin

Bankhaus H. Aufhäuser

Bank für Handel und Industrie

Berliner Commerzbank

Joh. Berenberg, Gossler & Co.

Fürst Thurn und Taxis Bank

Bankhaus Marcard & Co.

Delbrück & Co.

CSFB-Effectenbank Aktiengesellschaft

Baden-Württembergische Bank Aktiengesellschalt

Bayerische Hypotheken- und Weehsel-Bank Aktiengesellsc Bayerische Vereinsbank Aktiengesellschaft Berliner Handels- und Bankhaus Gebrüder Bethmar

Deutsche Girozentrale Fürst Fagger-Babenhausen Bank

Georg Hauck & Sohn Bankiers

B. Metzler seel. Sohn & Co

Deutsche Bank Saar

Oldenburgische Landesbank Aktiengesellschaft Sal. Oppenheim jr. & Cie. Schwäbische Bank Vereins- und Westbank

M. M. Warburg-Brinekmann,

Fürstlich Castell'sche Bank, Bankhaus Hermann Lampe.

National-Bank Reuschel & Co.

> J. H. Stein Westdeutsche Landesbank Girozentrale

Deutsche Länderbank

Aktiengesellschaft

Conrad Hinrich Donner

Trinkaus & Burkhardt Kommanditgesellschaft auf Aktien

Eine ordnungsgemäße Hinterlegung liegt auch dann vor, wenn die Aktien mit Zustimmung einer als Hinterlegungsstelle genannten Bank für diese bei einer anderen Bank bis zum Ende der Hauptversammlung gespern sind. Werden die Aktien bei einem Notar oder einer Wertpapierschäftsjahr 1984/85 sowie Abdrucke der Einladung zur Hauptversammlung mit den Vorschlägen der Verwaltung zu den Punkten der Tagesordnung können bei uns und allen Depotbanken sammelbank hinterlegt, so ist die Bescheinigung über die erfolgte Hinterlegung in Urschrift oder in beglaubigter Abschrift bis spälestens Donnerstag, den 10. Oktober 1985, bei der Industriekreditbank AG - Deutsche Industriebank, Düsseldorf, einzureichen. Berichte über das Ge-

Düsseldorf und Berlin, den 4. September 1985

Der Vorstand

# Unbequem

Die WELT war Adenauer unbequem, Erhard, Kiesinger und Brandt. Sie ist der heutigen Regierung unbequem und wird es der nächsten sein. Und sie ist auch unbequem für ihre Leser. Gerade das macht sie so anregend für Menschen, die geistige Auseinandersetzungen lieben. Probieren Sie's aus.



# Wo kann man alle Segeischeine machen?

# Natürlich beim DHH.

Fordern Sie unseren Prospekt an: Deutscher Hochseesportverband .Hansa" e V . Postfach 30 12 24. 2000 Hamburg 36.



Übrigens, **Geh- und Radwege** sind keine Auto-Parkplätze und Fußgängerzonen keine Radwege.

**IHRE VERKEHRS WACHT** 

Wir sorgen für helle Köpfe im Verkehr -auch durch die Fernsehserie "Der 7. Sinn".



in Ib-Lage gesacht, Ladenlokal ca 700 m², an verkehrsreicher Straße 150 m neb. Hbf. in 300 000-EW Stadt, gesacht. Zuschr. unter M4963 an WELT-Ver-lag. Postf. 10 08 64, 4300 Essen.



Jetzt das Ski-Vergnügen vorbereiten. Mit SkiMagazin.

- Im September:
- \* Ski-Test A+L-Modelle \* Stiefel-Test
- Modelle für Einsteiger
- \* Alpen-Special Erste Folge: Deutschland

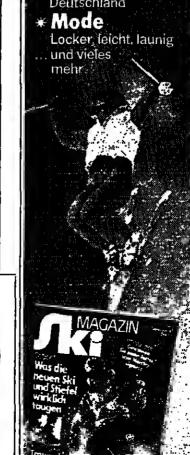

lm Zeitschriftenhandel

25 JAHRE GABELSTAPLER-FINGER-GNBH, WERMELSKIRCHEH Hierzu laden wir alle Interessenten und Kunden unseres "Tag der offenen Tür" am 6. u. 7. 9. 19 von 9.00 bis 17,00 Uhr

lapler in großer Auswahl zu Sonderpreisen Gabelstapler-Finger-GmbH Handelsstraße 6, Industriegebiet 5632 Wermelskirchen Tel. 0 21 96 / 10 68, Telex 8 513 340



WIRD IHR CONTAINER-BESITZ PROFESSIONELL VERWALTET?

Die Transco-Gesellschaftengruppe ist Europas Führender Container-Verwalter seit 1975 haben über 2000 Eigentümer für die Verwaltung ihrer Container Transco gewählt.

# **TRANSCO KONSOLIDIERTE ERGEBNISSE 1984** (in Mio.)

Kapital SFR 4.5 Aktiven SFR 19.7 Umsatz SFR 26.0 Verwaltete Vermögenswerte SFR 100.0

Transco's Weltweite Organisation für Vermietung, Wartung und Verwaltung Gewährleistet ihnen die bestmögliche Verwaltung ihres Container-Besitzes.



# TRANS CONTAINER LEASING AG

Gellertstrasse 18, CH-4052 Basel, Schweiz Telefon: (61) 42 23 77 Telefax: (61) 42 23 72 Telex: 64446 Telegramm: transcontainer

 New York ● London ● Rotterdam Basel ● Genua ● Hong Kong

"DIE LOGISCHE WAHL"

| JF                                                                                                                                                                                                                       | 4 dgl 77 9/87 101.5G 101.55<br>4-dgl 78 H 2/89 197.65 101.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Renten unter I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | henck                                                                                                                                                      | F 5% Name at m. D. 169,25G 148G<br>F 5% dgl. 25 a. D. 99,25G 99,25G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Wandelanleihen F & Komotsu F6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 190.5 191G F 5% Ricoh Comp 78 1F7G 177G<br>81 157G 155 F 4ix Rotten Int. 77 108G 107.5G<br>F 3% Senden Corp. 78 127G 127G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| F & Band 24.0 18.75 190.1 100.2 F F 31 dg2.79 8 180 180.25 190.3 F F 51 dg2.78 150 190.5 100.5 F F 11 dg2.74 12.76 192.56 192.66 F 21 dg2.79 187 182.55 192.15 F 42 dg1.78 12.71 182.55 192.15 F 42 dg1.77 102.15 182.55 | 49 dgl, 77 549 182,1 182,25 8 dgl, 77 789 184,65 184,65 6 dgl, 78 1 2799 189,05 180,3 8 dgl, 78 1 2799 187,95 180,3 8 dgl, 81 379 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,95 187,9 | Am Rentenmarkt macht sich das Fehlen jeglicher Zinsse Kaum jemand glaubt daran, daß der Zentralbankrat no Leitzinssenkung beschließen wird. Die Situation in den daß von daher Anrogungen für den deutschen Markt Deskalb gab es am Dienstag einen forcierten Abb öffentlichen Anleihen gaben namentlich Langläufer bi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | enkungsphantasie bemerkbar.<br>ch in diesem Jahr eine weitere<br>USA ist zu unübersichtlich, als<br>empfangen werden könnten.<br>au von Beständen. Von den | F 3% Kanest Petergils et O. 1166 1776 F 3% dgl. 84 c. D. 98,256 98,256 F 5% Kashheri 84 m. O. 120,5 178 F 5% Kashheri 84 n. O. 82,75 82,5 F 3% Kashheri 84 n. O. 82,75 82,5 136 F 3% dgl. c. O. 91,5 91,506 F 3% Minubishi 80 m. D. 155,5 155,5 7 3% dgl. 84 c. D. 93,25 93,25 155,5 F 3% Dgl. 84 c. D. 93,25 93,25 17 3% Dgl. 84 c. D. 93,25 93,26 F 3% Dgl. 84 c. O. 93,25 93,26 F 3% Dgl. 84 c. O. 93,25 93,26 F 3% Dgl. 84 c. O. 93,25 93,26 F 3% Dgl. 84 c. D. 93,25 93,26 F 3% Dgl. 84 c. D. 93,25 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93,26 93, | 5.9. 2.9. F 5% 6gl. 82 F 3% Korokvén 78 F 5% All Nippon 78 173G 171 F 5% Minotha Com. F 5% All Nippon 78 123G 120G 120G F 4% Comon Inc. 77 315G 312G F 6 Ggl. 87 F 5% Deith Inc. 80 130G 130G F 6 Ggl. 87 F 5% Nichi Co. Ltd. 80 F 3 Dollán Int. 84 130,75 130 F 3 Nichi Inc. 80 130 F 3 Dollán Int. 84 130,75 130 F 3 Nichi Inc. 80 130 F 3 Nichi Inc. 80 130 F 3 Nichi Inc. 80 F 3 Dollán Int. 84 130,75 130 F 3 Nichi Inc. 80 F 3 Dollán Int. 84 130,75 130 F 3 Nichi Inc. 80 F 3 Dollán Int. 84 130,75 130 F 3 Nichi Inc. 80 F 3 Dollán Int. 84 130,75 130 F 3 Nichi Inc. 80 F 3 Dollán Int. 84 130,75 130 F 3 Nichi Inc. 80 F 3 Dollán Int. 84 130,75 130 F 3 Nichi Inc. 80 F 3 Dollán Int. 84 130,75 130 F 3 Nichi Inc. 80 F 3 Nichi | 1285G 1245 F 4% Seltmul 70 2177 215G 145,5T 145,5T F 572 Stamlery 78 1327 1327G 1327 |  |
| F 6 dg 78 1 1/38 191,55 101,55 G F 6 dg 78 1 128 191,55 G F F 6 dg 78 1 128 103,5 105,55 T 65,86 G F 64 dg 74 1 128 103,55 105,55 T 65,86 G F 64 dg 74 1 128 103,55 105,55                                               | 7% dgl. 83. 1975 107 107<br>5% dgl. 85 1095 109.2 109.96<br>8% dgl. 84 409 109.55 110,4<br>7% dgl. 84 1099 110,8 105<br>7% dgl. 85 1095 104,13 104,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bei den Bundesobligationen waren die Abschläge mit  M 69 dgl. N.1 N.56 N.56 , D 4 dgl. Pl 18 1876 1876                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,29 geringer.<br>F 75 dol. 7184 100.56 100.757                                                                                                            | F 5% dgt 85 c. O. 98.57 98.25<br>F 4% dgt 84 n. D. 196 105.25<br>F 4% dgt 84 n. D. 94.25 94.57<br>F 3% 50C 61.84 n. O. 14.25 134.25<br>F 3% dgt n. O. 84 83 82.87<br>F 3% dgt n. O. 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | F 4% Fujitau Lim. 78 520G 320G F 4 Nigshin Steel 78 F 5% Hoogovens 68 94G 94G F 7% Nito Booksi 8 F 5% bumiya Co. 78 127G 155G F 5% Clympur 78 F 3% Comof Tat. 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1816 1816 1816 schreibung, 15 = Inhibbrischuldverschreibung, 15 = Reseaschuldverschreibung, 15 = Schuldverschreibung, 15 = Assession 15 = Disseldor 1706 1706 1706 1706 1706 1706 1706 1706                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| F 10 dgi 81 1 4487 112,60G 112,8                                                                                                                                                                                         | Bundespost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M 7 dgt Pf 20 122,75G 122,75G D 6% dgt Pf 87 93G 93G 128,75G D 5% dgt KO 24E 128G 128G 128G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | F 7% 198ckner W. 71/86 100,5 198,6G<br>F 8 dgl. 72/87 104,6G 101,6<br>F 6 NWK 61/86 108,1G 100,1G                                                          | F 3% Taymura hund4 m.O 124,5G 124,5G F 3% dgl. 84 a. O. 92,7 97,2G F 4 Veba 84 a. O. 148,5 150G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | F 4 Kowashima Tex. 84 106G 106 F 31/1 Renown Inc. 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 230G 230G - München,5 - Stuttgort.Kursive Positionen -<br>u 187G 187G - Ausländischer Freiwertsehr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                          | 6% Bdport 66 4/58 101,7G 101,7G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8 6 dg; P134 100G 100G 5 5 Statings Manuel PES 110G 110G 8 5 dg; P137 100,6G 100,6G 5 She dg; P137 8 13,6G 100,6G 1 | F 6 dgl 4287 100,7G 100,7G<br>F 6 Ob.Don.Krwk. 64,89 99G 99<br>F 6 Rh.Briton. 63,89 98,75G 98,75G                                                          | F 4 dgl. 83 o. D. 87,5 87,5<br>F 6% Wells.F73 m D DM 170G 170G<br>F 6% dgl. 73 e. D DM 1927 1927                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <u>Ausländische</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.9. 2.9. 3.9 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| F 7% dgi 80 1/90 106,7 107,1 F                                                                                                                                                                                           | 8 dgt 77 1 9/87 105,15 195,15<br>8 dgt 80 5/00 107 187,2<br>7% dgt 80 9/90 107,16G 107,2<br>8% dgt 80 12/90 111,13 111,45G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Hin 7 dgt, Pf 80 180,75G 100,75G 8 7 dgt, Pf 128 101G 104G 104G 104G 104G 104G 104G 104G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | F 4 dgt. 65/80 98,5G 98,5G<br>F 4 RNF 65/88 99,4G 99,4G<br>F 4 dgt. 45/90 99,25T 99,15bG<br>F 71, dgt. 71,796 100,45 100,75G                               | M 5% Stumpd 75/88 m, O. 148G 148G<br>M 5% dgL 78/88 o O. 103.5G 103.6G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M Abbett Leber 164,5 165,6 D Gen, Shopping F L'Air Uquide 199G 190 D Gevent D Alao 112,3 111 F Goodyear F Alcon 80,5 88,4 H Grace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1958 1966 F Permod 225G 225G<br>80 79 F Permod 133 132                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| F 8- dgl 80 \$ 11/90 109.45 189.85 F<br>F 7- dgl 82   11/90 109.45 189.85 F                                                                                                                                              | 10 dgl 87 5/89 112,2 112,5<br>10% dgl 87 4/89 115,8 113,9<br>10% dgl 81 10/91 120,16G 120,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Hair ogs, 163 pp. 107,46 102,46 pp. 107,756 pp. 504,061 M M 107,756 107,756 pp. 504,061 M M 107,756 107,756 pp. 3 dgt M M 107,756 pp. 405 pp.  | F T dgl. 72/87 198,465 100,66<br>F 6 8bM-L-on. 62/87 100,05G 100,05G<br>F 676 60d, 68/88 107,75T 107,75T<br>F 8 Schlenwog 71/86 107,75T 107,75T            | Währungsanleihen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | F Alcoe 101G 99,5 F Creybound F Alg. Bt. Nedid. 453 453 D GKN D GKN 7.75 7.4G F Gutf Conodo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 83T 83G M Phibro-Sotomon 113 112,5<br>8,758 8,75G H Philips 45 44,3<br>41,3 41,2 M Minner El. 20,9 20,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| F 712 OGL 83 78 6-91 106.9 106.95 F 1<br>F 1012 OGL 81 7/91 118.3 118.45 F 1                                                                                                                                             | 9% dgt 07 2/92 114,5 114,46<br>8% dgt 82 6/92 111,5 111,75<br>8% dgt 87 18/92 110,55 110,7<br>7% dgt 83 2/93 187,5 107,65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | D 64 dgi. Pf 109 865 865 87 6 dgi. Pf 136 97.55 87.55 D 64 dgi. Pf 125 966 985 Br F dgi. Pf 125 97.25 97.25 D 64 dgi. Pf 141 955 956 Br 8 dgi. Pf 70 103.05G 100.95 D 7 dgi. Pf 163 100.55 100.55 Br 9 dgi. Pf 20 100.55 100.55 100.55 Br 9 dgi. Pf 20 10 | F 7% Thymse 71/86 180,5G 180,5G<br>F 8 dgl, 72/87 1077 102<br>F 7% dgl, 77/92 184,5T 181,4T                                                                | H 6% Kopenhogen 72/87 99,51 99,51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | F Assed Corp 119.5 118.5 D Hostiburton M AUPS E. 14.6 14.9 F BICA Respital F Amox 44.3 43.3 M Newtent Pockard F Am. Cyonomid 1946 1336 F Highresid Sizes F Ameritech 249 258,5 F 6gl. c. 0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 151 127G M Poloroid 99,2 90<br>100,1 100b8 M Poloroid 99,2 90<br>5,9 =0 M Procest & 51,3 50<br>5,9 =0 E Procest & 6 165                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| F 10 agi 81 ft 1291 118 118.1 F F 91. dgs 821 1192 114.3 118.45 F F 91. dgs 821 392 116.6 116.7 F                                                                                                                        | 8% dgi. 83 995 1169 111,15<br>8% dgi. 84 294 110,65 118,45<br>8 dgi. 84 9,94 108,65 159,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | H 5% DG-Hypobk, M 21 117G 117G M 4 550dbodee M 41 98,5G 18,5G M 5% dgt M 50 79,5G M 5% dgt M 57 85,75G 85,75G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | F 8 VENT 71.86 101,1T 191,1T<br>F 6% dgl. 77.92 100,75G 181<br>F 7 VW 72/07 101G 104                                                                       | Wandelanleihen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | F Americab 260 258.5 F 6gl. c. O. M AMR 125.4 125 F Mischl D American Expr. 117 116.2 M Holiday Inne D Am Motors 8,956 8,756 F Homestote                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 61 -80 D Remode Inns 22,5G 22G<br>800 at 8 M Remode On 11,5 11,5<br>142 141,5 M Remode On 12,5G 12,5G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| F 9's ogt 82' 4/92' 115,6 115,7G F 1 dgt, 821' 597' 117,75 113,15 110,6 F 9' agt, 82' 8 4/92' 115,4 115,45 F                                                                                                             | Länder – Städte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | H 9 dgi K\$139 102,3G 102,3G M 8% dgi M14S 103,25G 193,25G<br>F 8 Dt Gentet M 214 - M F dgi M 87 102,75G 102,75G<br>F 9 dgi M 289 105,3G 105,3G M 7% dgi M 104 105G 10G<br>H 5% DG-Hypobk K\$ 9 189,25G 189,25G 147 dgi K\$ 49 102,5G 102,5G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Optionsscheine                                                                                                                                             | H 8 Belenstori 82/87 250 231<br>H 4 Dentsche 0s. 84/95 216,25 213,5<br>H 6s. ISS8 83/92 145 145<br>F 6 Pidil 84/95 124,1 124,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | F Amr. T & T & 40,9 & 40,5 M Hongtong Land<br>F Anro Bonk 79,8 80 H Hongtong Land<br>F Anglo Am. Corp. 32,9 32,5 D Hoogovens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4.35 4.45 F Rico III 9.46 9.36 9.36 12.5 22.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| F 84 cgt 07 9792 112,1 112,1 F 71 cgt 22 H 1277 107,2 107,7 F 71 cgt 25 178 186,05 106,3                                                                                                                                 | 6% 8d.460mt.78 86 101,5 101,75<br>9% dgl. 62 92 106,75G 106,75G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | H 7 dgt x5 20 101,7G 191,7G 191,7G H 7½ dgt x5 81 104,25G 101,25G F 5½ D.Gen.hb., 15 70 99,95G P1,95G M 8 dgt, x5 133 105,73G  | F BASF 7486 114.2 114.5<br>F BASF OverZook2/68 92.5 91.6<br>F BASF 95/94 69,1 89,2                                                                         | Düsseldorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M Angle Am. Gotal 80 20.2 (D Fughes Tool F Arbad 77.5G 77.5G M Hunchleon Whomp F Asah Chem. 9,8 9,8 F ISM F ISM M.ALL Bichdield 1F1,9 171,2 M Impala Plat.Hold.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | oc 48.2 49.7 F Rockwell 114 114.5 42.3 42.3 42.5 42.5 42.5 42.5 42.5 42.5 42.5 42.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| F 71, dgl 83 H. 5/93 106 104,35 M. F 8 dgl 85 6/93 107,85 107,85 107,85 107,85 108,95 M.                                                                                                                                 | 476 Boyern. 67 82 103G 103G<br>4 dgl. 68 85 100,75bG 100,95bG<br>4 dgl. 78 98 109,86bG 100,95bG<br>94 dgl. 78 97 109,25bG 107,25G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | F - 6 Dgz/DL Klowmu.KO 55-4 92.75 936 M 5 Verboak Nbg.P55 11F.5G 11F.5G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | F Boyer Int. Fin. 7989 (1).5 53,7<br>F dgt. 8287 105 101,5<br>F Boyer 84/94 89,5 89,1<br>F dgt. 85/95 69,1 65,9                                            | DM-Auslandsanleiken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | K Atios Copco 37G 36G M Imperial OII<br>M Avon 42b8 61,9 M Intern. Horvester<br>D Baker Int. 50,5 50G F Inc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 24,8 24,6 H Royal Dutch 178,5 176<br>41 39.8 M Rustenb.Phrt.Hold 18,6 18,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| F 8'- ogt 83 VI 10/75 109,2 118 M 1<br>F 8'- ogt 83 VI 11/75 110 110,2 M 1                                                                                                                                               | 8% dgl. 82 92 111,15G 111,25G<br>7% dgl. 83 95 185,756G 184G<br>8 dgl. M 94 107,256G 107,36G<br>7% dgl. 85 95 107G 191G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | F F 4dg/k KO 127 100,056 100,056 D 69k WeatLB PI 405 102,16 182,16 Ha 6 D.Hyp. Honn, PI 91 M.56 86 D TH 405 PI 1013 112,36 Ha 7 dg/k 13 131 1006 18100 D 8 dg/k PI 1007 112,36 112,36 Ha 10 dg/k 13 134 1006 18100 D 8 dg/k 10 428 107,56 107,56 107,56 Ha Pi 4dg/k 13 140 1006 1006 D 54k dg/k 10 428 107,56 107,56 107,56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | F Bi-F Bt. Int. 83-70 111,5 108,1<br>F Commercials, 74/80 54,5 51<br>F Contl 84/74 65,2 45,5<br>F Decreso 83/75 168,5 177,5                                | D 8% Aeroport \$2/92 105 104,8G<br>D 7% B.N.D. 7986 100 100xG<br>D 7% Boyer Cop. 82/89 103,5xG 105,5<br>D 6% Colsee N.L. 79/85 100,7G 100,2G<br>D 7% CFE 77/85 97,25xG 97,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | F Ball Canada 24 24,4 F lot. T 6 T<br>F Bonco de Bilboo 29 29,9 D istituto Fin. Incl.<br>F Bonco Central 26,3 26,1 F Itoloement<br>F Bonco Nigs, Americ 12,5 F Itoloement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | F Senden Corp. 6,6 6,5 6,5 6,6 66 66 66 66 F Sentos Bec. 4,7 4,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| F 8% dgt 84 1.794 110,05 110,4 18 4<br>F 8% dgt 04 8 2.594 110,05 110,4 18 6<br>F 8 dgt 84 3.594 100,9 109,2 8 6                                                                                                         | 8th Berlin 78 US 100 8 dgt. 77 85 100 100 78 dgt. 75 86 102.5 102.5 84 dgt. 75 88 107.95 1086                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 18tr 5 DL Hyp.F-88 9141 184,75 191,75 191,75 184 40pt 195 7 996 996 D 8 dojt 1917 1856 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 185,156 | F Degreso 85/95 169,5 172,5<br>F Dt.Bt. Comp.7787 268 262<br>F Dt. Bt.Ins. 85/91 268 261<br>F DrescUt. Int. B5/95 40,505 95<br>F dgl. 30 87/95 105 102     | D 6% digl. 75/88 97.9 95<br>D 8% Cons. Cred. 70/91 103,75G 105,75G<br>D 6% Cred. Not. 79/89 101,16G 101,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | F Banco de Samender 25,3 25,3 F Japan Une F Banco de Vizaya 37,8 38bB M Jardine Math. Hok F Barlow Rand 13 13sB D Jusco M Basder Trav. Lab. 42,2 42 F Kowasaki Kisen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | d. 4.35 4.43 M SASOL F.A 7.9<br>10T 187 F Schering Plough 131G 131<br>2 2G 2 2G F Schlumberger 155xD 155                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| F 81- dgl 84 fV ///4 1105 1108 87 87 87 4 1104 1107 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87                                                                                                                               | 74. Breases 71 87 192,1G 192,1G<br>8 dgl. 77 87 194,1G 194,1G<br>Pe dgl. 85 95 194,5G 194,8G<br>96 Homborg 79 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Br 7 dgl Pl 725 97,15G 97,15G D 6 West Lond, Pl 4 180,7G 180,7G Br 5W DLHyn,Fill 187 4 81G Br G F dgl Pl 20 99G 99G 99G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | F Dreciner 9t, 84/97 122 121<br>F Hamma 84/87 750 958<br>F Hoeches 75/90 440 450                                                                           | D 6% Dönestork 72/87 100,85 100,356 D 9% dgi, F1/89 105,4 105,4 105,5 T 107,57 D 4 dgi, 77/86 100,16 100,16 100,16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | D Beatrice Foods 97G 96.5G F Kowasoki Steel F Bell Atlandic 257,8 2576 M Kloof Gold Mis. D Bell Conside 99G 99G F Komotsu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,75G 1,23 F Schw. Aum. 750 750<br>80,8 80 F Schw. Bankverein PS 000<br>6,85 4,85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| F 7 dg/ 85 12/94 105,65 104 M 4<br>F 7 dg/ 85 1/95 105,75 104,2 M 8<br>F 7 dg/ 85 2/95 105,13 105,6 H 5                                                                                                                  | 6% dgl, 77 92 101,75 181,75<br>8 dgl, 80 92 107G 107<br>9% dgl, 82 97 114,1 114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Re 6th dat. 15 257   94,556   94,556   D 9th dat P1 564   102,566   102,365   F 5 Dt. Plonelist, Pt 62   85   B 3   D 9th dat. 15 254   104,166   104,166   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167   104,167    | F dgl. 7989 94,8 96<br>F Hoecher 85/95 109,5 108,7<br>F Joh Feet 84/89 5200 5200G<br>F Jop.Syn_Beber02/88 2285 2270                                        | D 6th Ggl. 77489 101,4 104,35<br>D 7% dgl. 80,95 100,85T 100,85T 100,85T<br>D 8th dgl. 80,92 106 105G<br>D 10 dgl. 82,88 108 107,8<br>D 10% dgl. 82,92 115,56G 115,56G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | D Bethlehem Steel 495G 49,15G F Konishiroku Photo<br>F Block & Decker 54 55,5 F Xuboto<br>F Booking 134 137,2 D Lofonge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FJG FJG F Selvu Stores 8,7G 8,7G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| F 7's dg/ 82 95 106,7 107,2 M 6<br>F 7's dg/ 82 95 105,1 105,6 F 6<br>F 7 dg/ 85 lt 95 188,75 104,13 F 6                                                                                                                 | 8% dgl, 84 44 1976 199<br>8 Hessen 71 86 192,7 192,76<br>6% dgl, 78 88 101,35 191,45<br>86 Nilsden, 78 05 190,36 190,36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | B F DUPLMARK 42 111,25G 111,25G 111,25G 8.96 8.96 8.96 8.96 8.96 8.96 8.96 8.96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | F Jusco 83/88 4350 4316<br>F Kowari Polnt 84/89 1201 1225<br>F Kowari Polnt 84/89 77 75,5<br>F Linde Int. 84/94 208 190                                    | D 18h dg1 82/72 115,56G 115,56G<br>D 7h dg1,8368 168,757 105,757<br>D 8 dg1,8379 105,256G 103,75<br>D 7h dg1,84/89 104,5 104,256G<br>D 7h dg1,84/84 105,86G 105,25G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | F Bowater 12,4 15,17 F Lone Star D BP 22,2 22xD D LTV F Broken Fill! 13,4 13,99 F Mogneti Morell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 73,6 23,4 D Singer 101,5 100<br>F Snig Viscoed 5,25 5,27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| F 81 dgL 80 0 7 10/85 100/25 100/25 Ha 2<br>F 81 dgL 04 5 18 1/86 101/2 104/2 Ha 3<br>F 9 dg/ 81 5.11 1/86 104/5 101/5 Ha 3                                                                                              | 715 dgi. 77 82 19236G 19236G<br>8 dgi. 72 87 194,1G 194,16G<br>7% dgi. 77 87 184,36G 194,36<br>74 dgi. 87 92 195,96G 194,1G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Br 644 del M 77 190 655 101,25G 101,25G 10 4 0518 PT 25 74G 74G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | F Missolchi 84/89 3200 3180<br>F Nispon Recr 84/89 132008 1319<br>F Preseng 84/91 41,2 45,5<br>F Rhyslaw W 83/68 1200 1155                                 | D 6% Den Norsk 77/89 104,57G 101,25nG<br>D 6 dgl. 78/90 99,66G 99,75<br>D 8% ENGL 82/89 104,25G 107/7G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M Broken Hill ADR's 27.5 2F.5 D Morubuni<br>F Bull 18.5 1F.2 M Morudol Food<br>F Cdn. Pacific 37.9 38.5 M Morudol Food<br>F Canon 11,4 11,4 M McDonoid's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8,3G 8,1G D Sony Corp. 45 42,7<br>14,6 14,6 F Southwestern Bell 251,8 231,6<br>182 181 D Sperry Corp. 146 145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| F 10 cligs 81 0 13 3786 102.45 102.4 14n 8 F 9 : cligs 81 5 14 . 4786 102.6 102.4G 14n 7                                                                                                                                 | 8 dgl. 82 95 197G 187G<br>8 dgl. 84 94 106,756G 186,756G<br>7% dgl. 84 94 105,8G 105,8G<br>74 NEW 85 75 185,13 185,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | The Bin digt. PH 47 1005 PT, 55 BBG BB, 55 B | F Schering 25/90 167,5 166<br>F Stement 8/90 345 337<br>F Thomato A 84/97 820 820<br>F dgl. Jt 84/97 820 820                                               | D 7% Fuji kn. 84/97 104,75 104,75bG<br>D 8% GZ Wien 04 172,9G 115,5G<br>D 7 HBt.Dån, 73/68 103G 105G<br>D 8% dol. 80/96 104,251G 186G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | F Casio Comp. 180 186 M Mertil Lynch<br>F Caterpillor 105,5 105 F McDannell D.<br>D Ch. Manhattian 1560 184 M Medironic<br>F Chrysler 104,5 104 F MLLM. Hold.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 221 219 F Standord Oil 130G 129G F Standord Dil 130G 129G F Stany-Dolmlor-P. 24 23,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| F 10% dgl.81 8.16 6/86 184.1 184.1 D 7<br>F 11 dgl. 81 817 6/86 185.45 105.45 D 8<br>F 10% dgl.81 818 18/86 185.9 105.9 D 8<br>F 10 dgl. 81 81 18/86 185.4 105.4 D 8                                                     | 7% dgl. 82 95 104,35G 104,55G<br>8b dgl. 85 95 119,45G 110,45G<br>8h dgl. 83 95 109,155G 109,155G<br>8h dgl. 84 97 108,85G 100,85G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | F 6 dgl. Pl 79 84,65G 92,25 D 5H dgl. 85.45 1995 1005<br>F 6 dgl. Pl 130 99,9G 1005 D 6 dgl. B5 70 100,75G 100,75G<br>F 6H dgl. Pl 135 95,46 94,26 D 8 dgl. B5 120 105,5G 105,5G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | F Velta 85/75 78,5 77<br>F Wells F, 75/85 479 679<br>14 Stamp! 78/88 51 55bG                                                                               | D 10% dgl 81/P1 113,25 113,1G<br>D 8% dgl 85/P5 107,7 107,75G<br>D 8 imotron 72/57 100,66G 10,66G<br>D 7% lacor 71/84 99,55 97,56G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M Cticorp. 126,8 126,5 M M.L.M. ADR's F Cty Investing F6 76 M Minerals & Res. D Colgate F4,5G 74G D Minerara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 22.5 22.5 F Senitomo Heovy 3,1G 5,1G 12G 21G 21G D Sumitomo Metol 1,8G 1,5G 10 BG D Sum 134T 134T 134T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| F 10 dgt 81 8.20 11/86 105,75G 195,25G 19 2<br>F 10 dgt 81 8.27 11/86 105,05 196,05 F 8<br>F 10 dgt 81 8.27 11/86 105,7G 105,7, F 8                                                                                      | 7's dgl. 85 95 102.3 102.5<br>8 khld. 97 71 M 107.1 102.25G<br>8 h Soor 79 85 100.5G 100.5G<br>F dgl. 72 87 100.75 101.5G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | H 6 dgl 4/ PAG 99,4G D 7 dgl 15 142 180,75G 182,75G 182,75G 182,75G 182,75G 182,75G 182,4G 18 | F Commercials, 84/87 87 85,5<br>F Commisk Int. Luc 85/88 63 68,5<br>F Commisk Int. Luc 84/89 87 86,5                                                       | D F digt. 72/87 97/75 98<br>D 7 digt. 73/88 94/75 97.55<br>D 8h digt. 73/88 98.5 88,75bG<br>D 9 digt. 83/88 180 100bG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M Constructions Int. M Comm. Screitte 98 97.9 F Missubish Chem. F Cons. Gold F. 16.25 14.05 F Missubish B. F Control Data 69 68.5 F Missul & Co.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5.78 6 M Summing 17 17.2<br>4.15 4.25 F Swinsor 1840 1840 1840<br>146 15.86 F Tolani Kern. 3.96 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| F 9% dgl. 82 5.24 1/87 106 · 106 F 6                                                                                                                                                                                     | 4 dgl. 78 85 100,45 100,65 7k 8chlH. 72 87 102,5 102,5 82 5 8 dgl. 84 94 107,2 107,2 74 Sontgont 71 58 107,26 107,26 74, dgl. 72 57 103G 105G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | F 8 dej. M 78 183,955 183,955 D 11% dej. 621.95 100.465 100.465 100.465 100 100 F 8 25W 70 100.465 100.465 100 F 70.460 170 103,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183, | (F Miteral 82) 271 283                                                                                                                                     | D 7% Island 77/87 10/17 10/1<br>D 9% dgt 82/97 165 108 108 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | H Courtoulds 5.28 5.20 F Mitsul Englin.<br>M CRA 10.8 11 F Mitsul C.S. K.<br>M CSR 4,5 5,9 F Mitsul EL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,95G 2G M Tanely 94,6 94,5<br>2,46 2,46 F Taylo Yuden 9,5G 9,5G<br>2,5 8,2 F Tenneco 114 118G<br>85,5 85 D Texasco 103 103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| F 9:1 dgL87 S 29 F/87 102 35 187 5G                                                                                                                                                                                      | 74 dgl. 72 57 103G 105G<br>8 dgl. 83 93 107,75 106,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | H 9 dgt KO 178 104,55 107,55 F 8th Krd Med.cortb.82 118,1 118,1 118,1 118,1 118,2 165,2 165,2 165,2 165,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | F 6% BASE 74/86 to O. 179G 179                                                                                                                             | D 7% Montholox 83/95 104.5 104.2<br>D 6% Month Hyd. 72/87 1047 1057<br>D 11 Not. West. 04/91 119,57 179,757                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M Dahra Sec. 10,9 10,9 F Monsonto F Dart & Krott 101/5 100,5 F Mantelison M De Beers Cons. 12,1 12 F Muroto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 148 148 F Tenus Instruments 775 270<br>337 336 D Thomson-CSF 185T 187T<br>357 358 D Thom Emi 15.5bG 18.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| F 81, doj. 82 5.31 9/87 108,6 106,75<br>F 21, doj. 82 5.32 10/87 105,8 105,65<br>F 0 doj. 87 9.33 11/87 105,4 105,5<br>F 71, doj. 82 5.34 11/87 104,85 105                                                               | Bankschuldverschr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | F 3 dgt, Pf 12 74,51 74,51 F 74, dgt, 84 185,4 193,56 193,56 F 7 dgt, 10 25 1936 F 74,6 dgt, 10 3 90,9 90,9 90,9 90,9 90,9 90,9 90,9 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | F 3 dgt 85/95 m.O. 152 1525G<br>F 3 dgt 85/95 a.O. 81,6 81,25G                                                                                             | D 9% dgt. 82/92 114,35bG 114,9<br>D 7% Nipp. Crad. 85/91 102,5 102,5bG 100,75G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | F Deere Comp. 81,5 80T M Not. Semicond. F Detto Air Lines 152 179 M NCR F Dueze. Shamrock 49 49 D Not. Westminster M Digital Equipm. 294,1 294,8 P NCC Corp. M Disney Prod. 251 253,6 P Next Lines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 94.1 95.6 D Tokyo Pac 315G 340G<br>25.2 25.77 F Tokyo Sanyo H. 1.5G 7.3G<br>11.2 D Torty 4.3G 6.3G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| F 6'- egi 83 S.57 3/88 102,75 107,5 F 7                                                                                                                                                                                  | 6% dgl. Pf 3 96G 96G<br>7 dgl. Pf 2 100G 100G<br>7% Bahala Pf 104 104,6G 106,4G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | F 7 dgl Pl 12 182G 182G F 7% dgl 85/90 105,75G | F 3% dgi 84/P4 o. O. 83,5 83,45<br>F 2% dgi 85 m. O. 121,5 121,5<br>F 2% dgi 85 o. O. 80,7 88,25<br>F 7% 84F 84_m85 m. O. 117/G 117/G                      | D 81s Norges K. 70/85 108G 100,25G D 7 dgt. 77/89 108F 104,5T 104,5T D 4 dpt. 77 US9 104,5T 104,5T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | H Distillers — D Milder Sec. M Dome Petroleum. 6,2 6,25 F Nippon Kokon D Dow Chemical 103 107,5 F Nippon Shinpon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,456 9,56 M Toyota Motor 13,7 13,7<br>1,65 1,76 D Trons World Airl. 42bG 87,5G<br>7,56 7,56 F TEXO Kenwood 7,6 7,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| F 7:x dgt 83 5.39 6/88 104.05G 104.05G F 1<br>F 7:x dgt 83 5.40 6/88 104.65G 104.65G F 7<br>F 6 dg/ 83 5.41 6/88 105.7 106.75 F 8                                                                                        | 10 dgt, Pf 105 114,5G 114,5G<br>7 dgt, US 132 105,6G 105,6G<br>8 dgt, US 155 101,9G 101,9G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8 6 dgl M 78 98,5G 98,5G F 6 dgl R5 19 104,1G 101,1G<br>5 6 dgl M 49 75,25G 93,25G F 6W dgl R5 27 102,15G 102,15G<br>5 8% dgl R5 8 102,25G 102,35G F 6W dgl R5 80 102,05G 102,05G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | F 7% dgt 80 a.D. 91 91T<br>F 5% Choh F54 m.O. 185 188G<br>F 3% dgt M o. O. 92,751 92,751<br>F 3% Cobt.1/8 m.O.DM 121T 125G                                 | D 4 dgl. 77 8099 99,45G 99,45G<br>D 6 dgl. 78/90 100 99,45G<br>D 4% dgl. 79/89 100,15G 100,15G<br>D 7% dgl. 79/91 104,25 1045G<br>D 8% dgl. 79/94 165,5 165,75G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | D Dresser 61,8 61G M Nippon Steel M Driefontain Cons. 52,8 53 F Nippon Yusen D DuPont 163 164 F Nissan Motor H Duntop 2,68 2,6G F Nisshin Steel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 25G 25G F TRW 220G 217G<br>3.5G 3.5G F Thumura Jutanda 24G 24G<br>7.5G 7.2S JUAL 154G 153G<br>3.6 1,95G M Unillewer 502 298                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| F 8 dgt 88 5 45 17/88 106,65 106,7 M 3<br>F 8 1 dgt 83 5 44 17/88 107,15 107,55 M 6<br>F 8 dgt 64 5 45 3/89 106,2 186,25 M 6                                                                                             | 31s Bayer Hober Pf 14 99,756 99,756<br>6 dgt. Pf 20 88,25G 85,25G<br>64 dgt. Pf 2 185,25G 103,25G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | H 6W dgl M 78 HIZG 1026 F 2 dgl M 10 dgl M 25 104,75G  | F 5% dgl. 78 o. O. DM 96bG 96G<br>F 3 Contl 84/94 m. O. 152 153<br>F 5 dgl. 84/94 o. O. 91,2 91,25bG                                                       | D 7% N Scotia 71/86 180,45G 100,55G<br>D F N, S. Pow, 72/87 180,5G 100,5G<br>D 6% Occid Fin, 78/90 100 708                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | D Ecstern Air Unes 31 30.5 F Mintho - Ivedi<br>F Exstrata Kodak 124.5 124 D Ni. Industries<br>F Eston 157G 157G M Noruses Sec.<br>F Bif Aquitoine 67 66,6 F Norsk Hydro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.16 3.16 F Union Carbide 160 158<br>326 526 D Unicoyol 416 416<br>14.1 14.6 F United Techn. 114 114.9<br>37.5 37.2 F US Steet 85 85.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| F 14 0gt 84 547 7/99 105.3 105.35 M 6/<br>F 14 0gt 84 348 9/99 105.8 105.9 M 7<br>F 14 0gt 84 549 10/89 104.95 105.1 M 5                                                                                                 | 6% dol. ks 14 102,25G 102,25G<br>7%-dol. ks 27 104,251G 104,25TG<br>5 Bover,14ypo Pl 35 132,25G 132,25G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | H 439 Nordbyp WHK Pf 24 1090 1096 D 5% dgl. 78 99,866 99,95<br>H 69 dgl. Pf 42 100,75G 100,75G D F del. 79 102,5 102,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | F 4% DLBkLox 78 mQ, \$ 1746 1746<br>F 4% dgl 85 n, Q, 148 1486<br>F 6% dgl 85 n, Q, 148 1486<br>F 6% dgl 83 n, Q, 86, 86                                   | D 7 Perrobox 76/88 98 97,75<br>D 8 dgt, 79/89 99,5 99,1<br>D 6% Pytern Autob. 77/89 180G 180,15G<br>D 8% Cusenst A. 70/85 180G 180,15G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | F Enhort 00.56 88.56 F Novo Ind. D Ericason 846 82 F Nyaex D Ecron 1496 148 H Occ. Petroleum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 375 370 M US West 225,8 224,5<br>241,7 258 M Vacil Reehs Expl. 20 20,2<br>09,5 88,5 D Vmf-Stork 231G 237,5<br>300G 295G F Volvo A 75 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| F 7 dgL 04 S 51 17/89 185,1 183,2 M 6<br>F 6~ dg1,84 S 57 2/89 107,4 162,45 M 6<br>F F dgt 85 S 55 5/98 103,9 184,85 M 6                                                                                                 | 6 dol. Pf 34 86,256G 86,25G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Na 7 Nord, Lisk, PT   105,5G   105,5G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | F 4 dgL o. O. 94 90.5                                                                                                                                      | D 7 824-95 7997 104,2566 100,95<br>D 10 dgt, 82/92 114,566 115<br>D 84 dgt, 82/97 1067 104,57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M Fect, Nat, Morrg. 60,5 60,2 F Ock v. d. Grifat D Rot St, 43 6,25 F Ofwest St, 5,456 F, 5,56 F Ofwest Vz. F Finalder 0,1G - F Otympus Optical                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9,95 9,8 F styl. Nom B 78G 78G<br>8,05 T-95 M Wang Labor 48,5 49,5<br>11,26 11,4 F Wanner Commun. 87 86,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| F 7 ctrg1 85 5.54 4240 102.9 105,1 M 6 M 6 M 6                                                                                                                                                                           | 6 dgs, 15 1 5 100,75G 100,75G 6 dgs, 15 14 100,75G 100,75G 6 dgs, 15 17 100,75G 100,75G 6 dgs, 15 17 100,75G 100G 100G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Hn 746 dgt, 15 6 101,36 101,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 | F 8 dgl. B4 m, O. 155 156<br>F 8 dgl. B4 o, O, 107,65 107,65<br>F 3% Fuji 84 m, O. 1125G 111,5G                                                            | D 7% Somito F, 82790 182,9G HIS<br>D 7% Sun Int, 75,888 181,9G 102G<br>D 7% Sympako C, 75,888 180,5 100,5<br>D 10% digit. E, 81,91 1107 110,5ct8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | D Risons 14,3G 14,4G H v. Ommeren M Rison 46,2 46,5bB F Ossen Toteld D Ford 125 124bG F Pacific Telests F Fullsu 10,8 10,7 F Pokhoed                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15G 13.5 F Wells Forgo 159 158<br>213.5 215G M Western Deep L 90 89<br>58.5 S8 M Western Mining 7.8 7.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Bundesbaha M 7                                                                                                                                                                                                           | 84 dgt. KO 48 166,16 160,16<br>74 Bay Lbigz, Pf 108 102,56 182,56<br>5 Bayer, Verbit, Pf 11 125G 125G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | F A digl. Pf 95   846   846   F 4th House 59   23805   23805   F 7 digl. Pf 114   1005   1005   F 7th House 7 7,86   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   100,56   1   | F 3½ Homes \$4 m. O. 109,5G 109,5G<br>F 5% dgt 84 o. O. 92,55G 95<br>F 7% Jop. Synth. 82 nt. O. 100G 180G                                                  | D 9% Svensk, Ex. 82/87 105G 106bG 9 3 3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | F General Electric 174.5 171 F PanAm<br>F General Moing 2057 2507 D Parker Delling<br>D General Motors 194 192 F Peklo Wallsend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 22 22 M Westinghouse B. 107,5 109,5<br>14,5 14G F Westi-Arrect H. 67,5 D7<br>95G 95G M Weyerhobuser D1,5 D6<br>9,05 9,05 D Xerox Corp. 148 148,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                          | 7 ct g 177 2 hg 102,5 102,6G 1M 6 dgi.P1 4 95,66 99,5G 10 5% dgi.X 1076 1F 7% Kovilhof 71,866 100,5G 100,5G 1F 7% dgil 82 o. D. 1027 1027 1D 6 TVO-Krollini, 71,868 99,5G 99,75G 1 D Garnales Molecula 174 172 17 72.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |

# So preiswert konnten Sie noch nie Anschluß an die Zukunft finden.

Was stark gefragt ist, kann auch günstig hergestellt und preiswert angebaten werden. So wie unsere beiden Bestseller T 1500 und T 1100.

Der T 1500 ist ein IBM-kampatibler, flexibler und grafikfähiger PC. Er verfügt bereits in der Basisausstattung über einen 128-KB-Systemspeicher, zwei Diskettenlaufwerke mit je 360 KB, Farbgrafik, Druckeranschluß, grafikfähigen, grünen Bildschirm und Tastatur.

Für dieses Madell stehen auf Wunsch und gegen Aufpreis ein Farbbildschirm, eine Speichererweiterung auf 640 KB, ein Festplattenlaufwerk (10 MB) und ein 8087 Ca-Pracessar zur Verfügung.

Der T 1100 ist sa klein, daß er bequem in eine Aktentasche paßt. Er wiegt betriebsbereit ganze 4,1 kg, orbeitet acht Stunden ahne Netz und ist vallauf IBM-kampatibel. Seine Basisausstattung: 16-Bit-Processor, 256-KB-Arbeitsspeicher, 720-KB-Diskettenlaufwerk, Forbgrafik, Druckeranschluß, LCD-Bildschirm (schwarz/weiß), Tastatur. Auf Wunsch und gegen Aufpreis ist er zusätzlich mit einem grünen und einem farbigen Bildschirm, einer Speichererweiterung

auf 512 KB und einem zweiten Diskettenlaufwerk (3,5" ader 5,25") erhältlich. Daß bei diesem Leistungsangebat die Entscheidung für eines der beiden Persanal-Camputer-Madelle bisher schan nicht schwergefollen ist, beweist die große Nachfroge. Daß sie jetzt nach leichter fallen wird, versteht sich bei diesen günstigen Preisen wahl van selbst.

Deshalb: ausschneiden und Preise vergleichen.

Weitere Informationen erhalten Sie direkt van Tashiba Eurapa (I.E.) GmbH, IPS-Division, Hammer Landstraße 115, 4040 Neuss 1, Telefan 0 21 01/15 80.



TOSHIBA

IHR ANSCHLUSS AN DIE ZUKUNFT.

platze

- WACH

im Verke Jer 7. Six

WE TEL

nen

# 

Wirtschaftliche Sorgen, schwer lösbare Probleme, Engpässe . . . dann

# **Management auf Zeit?**

Unternehmensberater, Büro Hamburg, verfügt über ein praxiserfahrenes, eingespieltes, akademisch vorgebildetes Management-Team (Dipl.-Kim., Dr. rer. pol., Dipl.-Ing., Dipl.-Wirtschafts-Ing.), des Unternehmen, die in wirtschaftliche Schwierigkeiten oder sonstige Krisen (Unfall, Krankhelt, Toder-fall) geraten sind – in dringenden Fällen kurztristig –, zur Verfügung steht. Es dackt sämtliche Bereiche, Verkauf/Vertrieb/Innovation, Finanzen/Steuern/Rechnungswesen, Technik/Entwicklung/Fertigungssteuerung, ab und schließt jede Lücke in der "Chefetage". Durch Rationalisierung werden alle Bereiche auf den betriebswirtschaftlich und technisch neuesten Stand gebracht. Auch Einsatz eines Tell-Managements oder eines

Einzelberaters auf Zeit ist möglich, jeweik nach Erfordernis.

Langjährige, umfassende Erfahrungen in vielen Branchen liegen vor. Erstklassige Referenzen stehen zur Verfügung. Wir beraten ihre Probleme und stimmen mit ihnen den optimalen Weg ab. Kontaktaufnahme erbeten unter A 4919 an WELT-Verlag, Postfach 10 06 64, 4300 Essen.

Gute Vertretungen sind wie ein

### Lottogewinn

Wir glauben, etwas derartiges anbieten zu können! Wenn Sie über gute Kontakte zu den Entscheidungsträgern der Indistrie, des Han-dels oder von Dienstleistungsunternehmen usw. im Bundesgebiet verfügen und außerdem schon bisher im

# **Anzeigenverkaut**

(auch telefonisch) sehr erfolgreich waren, dann sollten Sie mit uns sprechen! Zur Erweiterung unseres Mitarbeiterstabes suchen wir Verkäuferpersönlichkeiten, die so sind wie unser Projekt, um das es geht: Absolut seriös und einsame Spitzel Primus Public Relation, Postfach 12 31, 8036 Herrsching Tel. 6 81 52 / 27 53

### **Machen Sie sich selbständig**

Unser Stadiführer hat bereits in vielen Städten großen Erfolg, darum geben wir Damen und Herren, die endlich das Geld in die eigene Tasche verdienen wollen, die Möglichkeit, den gleichen Erfolg zu haben wie viele vor ihnen. Mit einem Eigenkapital von DM 10 000,-werden Sie einen Jahresverdienst von DM 190 452,- erzielen. Diese Tätigkeit kann von jedermann ohne Vorkemtnisse ausgeübt werden. Bitte senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen, wir werden ihnen umgehend antworten. Zuschriften unter W 4849 an WELT-Verlag, Postfach 10 06 64, 4300 Essen.

Neuester Modehit aus den USA

"LIPS TM", die einzigartigen Lippenstifte, jede Farbe paßt sich natürlich dem Hauttyp an. Langzeitwirkung, hält mehr als 12 Stunden, selbst beim Trinken, Essen, Rauchen oder Küssen. Farbecht, aus reinen, natürlichen Stoffen. Sensationell!

Wir suchen für den Vertrieb potente und erfolgreiche

**Vertriebsorganisationen** der Kosmetikbranche, Zuschriften unter U 4935 an WELT-Verlag, Postfact 10 06 64, 4300 Essen.

# Für unser Super-Produkt ROTOPRACTIC

r-Spender, 3 Typen für 4-6 Rollen normales Papier, auch abschließbar, suchen wir aktive und potente

# Handelsvertretungen

mit entspr. Vertriebs-Organisationen im Bereich; Waschraum, Hygiene, Für den Verkauf an den gew. Endverbraucher gute Provisionen, Angeb. unt. W 4937 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Wir haben die Innovation des Jahres Gute Ausätze, teilweise Realisation durchgeführt. Um ein ungestörtes weiteres Wachstum weltweit durchzusetzen und eine unangefochtene weiteres Wachstum weltweit durchzusetzen und eine unangefochtene Marktstellung zu erreichen, wird Kapital in Höhe von 2 Mill, benötigt, das auch in Tranchen zu 50 TDM eingebracht werden kann. Die Kapitalverwaltung wird trenhänderisch vorgenommen und über-durchschnittlich verzinst. Angebote richten Sie unter V 4936 an WELT-Verlag, Posifach 10 06 64, 4306 Essen. Für Schnellentschlossene Telex-Nr. 4 63 348.

Wir suchen aktive Vertriebs-Organisationen, die einen erfolgrei-chen Vertrieb gewährleisten. Wir bieten:

# Auto-Zubehör

1a Qualität (TÜV), Markt- und preisgerecht. Voraussetzung: Nach-weisbare langjährige Erfahrung und großer Kundenstamm. Detaillierte Angebote unter Y 4939 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Kunststoffindustrie

**Vertretung Schweiz** 

Kleine, techn. Handelsfirma, seit 1960 in der Branche (Spritzguß) tätig, sehr gut eingeführt, sucht Vertretung für

Angebote unter Chiffre 33-200677, PUBLICITAS, CH - 9001 St. Gallen

Geschäftsleuten

die sich in Spanien niederlassen wollen, bieten wir in Gerona/Co-sta Brava zentral gelegene Bu-ros, Ausstellungsräume und La-gerhäuser. Wir bieten Verkauf oder Beteiligung.

Telex: 5 7 300 ELS. E Tel. 00 34 / 72 20 53 80

In der WELT erscheinen am

14. September

Sonderseiten mit einer Vielzahl von Stellen-

angeboten speziell aus diesem Wirtschafts-

zweig. Gehört Ihr Unternehmen dieser

Junges, aufstrebendes
Touristik-Unternehmen
in Berlin sucht zwecks Geschäftserweiterung Kapital. Ca.
DM 300 000,— Stille Beteiligung möglich. Zuschr. erb. u. B 4942 an WELT-Verlag, Postfach 10 06 64, 4300 Essen.

# An alle Handwerksbetriebe

Gute Kunden ist gleich sicheres Geld. Aufträge für jeden Hand-werksbetrieb über das ganze Jahr. Rufen Sie uns unverbind-lich an.

Bauauftragsvermittlung GSBA, 02 08 / 5 30 25 - 26

# Jurist übernimmt für Sie Vertragsver handlungen im In- und Ausland so wie Ausarbeitung von Verträgen.

Zuschr. erb. u. K 4949 an WELT Verlag, Postf. 10 06 64, 4300 Essen. RESTPOSTEN Sicherheits-Lampe, u. a. mit Foto-zeile, inkl. Varta-Spez-Bett. als

rposten günstig zu verkaufen. Menge: 2500 Stück.

Zuschr. erb. u. T 4934 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen. Nebenberufliche

# Vertreter

per sofort gesucht für den Ver-kauf von Jojoba-Plantagen in Südamerika, 500 % Rendite in 11 überdurchschnittli Provisionszahlung.

IMAC, 6310 Grünberg 19 Tel. 0 64 00 / 84 92 H. Bock

### **LV-Partner** für den Vertrieb

von immobilien-Fonds mit Ansper programm gesucht. Erschließen Sie sich neue Märkte

> Gilater Blervert omburger Str. 19, 5 Köla 1 Tel. 82 21 / 23 06 01

Wir exportieren Hausbalts waren, elektr. Küchengeräte, sämtliche Porzellanwaren sowie Geschenkartikei

in die Türkei. Interessierte Exporteure bitte melden.

Tel. 0 29 45 / 54 54

Geschäftsz.: Mo.-Fr. 9 bis 13 Uhr, 15 bis 18 Uhr

# **Palettendienst**

Reparatur – Ankauf – Ver-kauf – Tausch neu und gebraucht

Reparaturdienst vor Ort bundesweit - preiswert und

Firma HOPA Alter Gerauer Weg 30 6094 Bischofsheim Teleton 0 61 44 / 88 55 Telex 4 182 163 - HOPA - D

### Handelsbüro Sitz Romich

ubernimmt Ihre Interess vertretung in Luxemburg. Zuschriften an: Juergen Konetzny, Markistr. 7 6638 Dillingen/Saar

# Sind live interessen in der Schweiz gewahrt? Erfahrenes Treuhänder-Team übernimmt Beratung, Geschäfts-abwickung und Kontrolle für

Sie. Wenn Sie an einer guten und effizienten Abwicklung interes-alert sind, sollten wir uns ken-nenlernen. Nur seriöse Anfragen werden beantwortet. Consulting Team C+S Postfach 51 27, CH - 8107 Buchs

ALU-ROLLADES •

# - Fertigalemente, ausgeschlamt - 2. B. 2000:240 = 4,8 m² = 476, - 304 Preisiliste unforderni Evit, auch Montage. Angeloote unter S. 4933 an WELT-Verlag Postfach 10 06 64, 4300 Essen.

Firmendomizii in Bonn

Petitisch 16 01 70, 52 Bone 1 Tel. 02 25 / 25 00 61

### Brasilien

Geschäftsanbahnung, Marktfor-schung, Organisationsberatung Betriebsschließung. Dt. Wirtschaftsjurist mit internatio service für Sie. 04722 Grania Julieta Rua Dona Maria Augusta Rolli

Loureiro, 222 Telefon 00 55 11 / 2 47-05 04 **FORDERUNGSANKAUF** (tituliert – mindestens 50 Stück) Inkassoburo Dr. Stapf, 5300 Bono

# lhr eigenes Geschäft

Den Wert eines Mittelkiasse-Perso-nenwagens mitsen Sie investieren als Anfangskapital, um DM 100 000,-p. a. zu verdienen. Interessantes neues Produkt. Kein Verkaut. Groß-handelsfunktion. Gebietsschutz. Auch als Bedra sehr meisteret Westen iandelsfunktion. Gebietsschutz. Auch als 2. Bein sehr geeignet. Kema Handels GubH, Beethovenstr. 9, 6000 Frankfurt/Main. Telex 4 12 713. (Bitte keine Vermittler – nur für direkte Interessenten.)

# Spanisches Unternehmen

möchie mit Firmengruppe zusam-menarbeiten zwecks Entwickhing eines touristischen Komplexes an der Costa Brava. Entwickling von Golfplatz (18 Löcher) sowie 400 Par-zellen zur Bebanung. Komplex liegt direkt an Fernstrafie. Telex: 5 7 300 ELS. E Telefon: 00 34 / 72 20 53 80

Fach- und Führungskräfte aus dem

**Maschinen- und Anlagenbau?** 

Suchen Sie



### Qualifizierte Fach- und Führungskräfte des Personalwesens

Am 23. 08. 1985 beendeten in der Akademie Klausenhof, Wesel, 17 Sozialwissenschaftler, Psychologen und Pädagogen ein neunmonatiges Qualifizierungsseminar in Personalwesen und EDV. Die Teilnehmer erfuhren eine fachspezifische Weiterbildung in den Bereichen

Personalwirtschaft: Personalorganisation, -planung, -cinsatz und -entwicklung, Personalführung, Arbeitsplatz- und Leistungsbewertung, Entgeltfindung und Entgeltsysteme, betriebliche Bildungsarbeit, betriebliches Sozialwesen usw.

Arbeits- und Sozialrecht: Tarif- und Arbeitsvertragsrecht, Betriebsverfassungsgesetz, Arbeitsschutzrecht, Soziahrecht und Sozialversicherung.

Informationsverarbeitung: EDV-Organisation und Systemanalyse, Programmierung in Cobol, Basic, RPG II, Datenschutz,

Bestandteil des Seminars war eine dreimonatige betriebliche Praxisphase, in der praktische Erfahrungen gesammelt wurden. Wenn Sie an den Teilnehmern dieses Seminars als zukünftige Mitarbeiter interessiert sind, wenden Sie sich bitte an den Fachvermittlungsdienst beim Arbeitsamt Düsseldorf Frau Adameit, Telefon 0211/8226-378

Fritz-Roeber-Straße 2, 4000 Düsseldorf 1 Telex 8588292 aaddd, Telefax 0211/8226-295 Sie sendet Ihnen gerne Bewerbungsunterlagen einzelner Teilnehmer und Informationsmaterial über das Seminar zu.

Leiter Verkauf/Marketing 43 J., mit langjähriger Erfahrung im Verkauf v. Gebrauchsgütern an Handel, Handwerk u. Industrie, erfolgreicher Praxis in der Markteinführung neuer Produkte, im Aufbau u. der Führung einer Vertriebeorganisation sowie Planung, Erfolgskontrolle u. Werbungsgestaltung, sucht neue verantwortungsvolle Aufgabe. Eintritt evil kurzfristig mögl. Auch zeitlich beschränkte Aufgabenstellungen bezwennen übernennen unstellen.

können übernommen werder Zuschriften unter R 4866 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Esser

### Vertrieb Automobilzulieferer

36 J., Außenhandelskim., langi. Erfahrungen in- u. ausländ. Automobilindustrie, nachweisl. Erfolge PKW-, NKW-Prod., Karosseriebau, Händler etc. Extrovertierte Reisetätigkeit. Ich suche eine anspruchsvolle Tätigkeit in Geschäftsführung, Ver triebaleitung oder adäquater anderer Branche. Ausführliche Zuschriften erbeten unter H 4926 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Wer kann mir helfen? DIPLOM-VOLKSWIRT, 43 J., ev., glänbiger Christ, ehem. Verw.-Leite im Sozialbereich, sucht Stelle, in die er Glauben und Erfahrungen einbein

gen kann. Ang. erb. u. K 4971 an WELT-Verlag, Postfach 10 06 64, 4300 Essen.

### Leiter Einkauf/Materialwirtschaft

ungeköndigt, 47 J., verh., langjähr. Erfahrung in leitender Position im industriellen Einkauf, mit fundierten Kenntnissen u. a. in den Berei-chen Materialdisposition und Lagerbewirtschaftung über EDV (IBM 38), Lagermethoden, mit guten Englischkenntnissen, sucht neuen Aufgabenbereich, möglichst Großraum Hamburg. Ang. u. L 4972 an WELT-Verlag, Postfach 10 06 64, 4300 Es

# Unternehmerpersönlichkeit

seit 1975 erfolgreich als alletaiger Geschäftsfährer in einem Unter-nehmen (60 Mio.) der Konsumgüterindustrie tätig,

# sucht neve Herausforderung

Beste Kontakte zu allen wichtigen Handelskanälen des Food- und Non-food-Bereichs. Fließend Englisch. Schwerpunkte:

Marketing u. Vertrieb ● Unternehmens-Strategie u. -Pianung ● Controlling ● Rationalisierung ● Gewinnopiimierung.

Zuschriften unter D 4922 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

# Sofort einsetzhar! Drinnen u./o. draußen! Elektroingenieur (Dipl.), 43, unkompliziert, erfahren, MSR, SPS, Automatis, NS-Schalt, Wärme, Energie 1 Haus, Industrie, einsatzfreudig, vielseitig, freundlich, sucht passendes Team. Nordd. Großstadt besonders angenehm.

Ang. unt. E 4923 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Branche an oder suchen Sie Fach- und

Sonderseiten nicht fehlen.

Führungskräfte aus diesem Bereich? Dann

sollte Ihre Stellenanzeige innerhalb dieser

Anzeigenschluß ist am 11. September 1985.

Sind Sie an einer Insertion interessiert?

Wir informieren Sie gern. DIE WELT,

Anzeigenabteilung, Kaiser-Wilhelm-Str. 1,

2000 Hamburg 36, Tel. (040) 3 47 43 91/4318.

# Manager - Direktvertrieb

Direktvertrieb von hochqualitativen technischen Gebrauchsgütern (Verschielßanikel) mit eigener Handelsmarke an gewerbliche Abnehmer, Wieder-

Jahre leitende Einkaufstätigkeit, 20 Jahre Ver-triebsteitung – Inlervon 11 Jahre Geschäftsführer Vertrieb. Aufbau und Leitung einer Vertriebsorganisation (über 100 ADM in verschiedenen Vertriebszweigen).

triebezweigen). Erarbeitung von Konseptionen/Strategien und die Umsetzung in die Pracis, Konsequente Vertriebe-und Markenpolitik.

und -steuerung. Mitarbeiterschulung, Ver-kaufsförderung. Messe Profi, Aufbau von Kreativ, flexibel, verhandlungssicher, führungssiche, Bereitschaft zu höhem peraörtichen Engagement, unternehmerisch denkend und handelnd.

Unternehmerische

**Aufgabe** 

in vergleichbarer Position in Handel oder Industrie

Zuschriften erbeten unter V 4826 an WELT-Verleg, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

### **AUSSENDIENST**

Welches Unternehmen sucht ein-satzir, dynam, belastik, nicht orts-gebundenen, 37jähr., getr. leb. (bis-her Med.-Techn/Masch.-Bau), fest angestellten Aufendienstier. Es wird eine Aufgabe mit Perspektive gesucht. Eig ki. Büro mit Lagermög-lichkeit ist vorhanden. Übernimmt ebenso auch gut eingef. Vertretung. Raum Berlin, Nieders., Schlesw.-Holstein. Zuschr. erb. u. 44941 an WELT-

Zuschr. erb. u. A 4941 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

lagenieur für
Notursteintechnologie
40 Jahre, flexibel, belastbar, 15
Jahre tätig in Hartgestein-Grabmalproduktion (Verwaltung,
Produktion, Kalkul.) sucht neue
Tätigkeit, evil. auch andere Branche.
Zuschriften erb. u. H 4943 an
WELT-Verlag, Postfach 10 08 64,
4300 Essen.

Leitung three Flatarz-tund Rechaungawesens habtags, effiz. u. kostengünt. Erf. m sinf.-EDV, 6 J. Erf. als Prod.-Managen u. Leiter d. R. wesens, mehrsprachig Arter G. H. Wegens, mennsprach Ar. exb. u. C 4943 an WELT-Veri Postfach 10 08 64 4300 Essen

Transportversicherungskim. Schaden/Betrieb, 40 Jahre selbständi arbeitender, qualifizierter Fachmann sucht neue Aufgabe in Hamburg. chr. erb. u. E 4945 an WELT-Verlag Postfach 10 08 64, 48 Essen

Macrow and med. Bademeister 28 J., mit Berufserfahrung im Kran-kenhumbersich, sucht Anstellung in Klinik, Kurheim oder Privatpraxis Ang. u. R 4822 an WELT-Verlag, Post fach 10 08 64, 4300 Essen

### LEASINGREFERENT Betriebswirt, 29 Jahre, HV in ur

pekindigter Stellung, sucht ab 1. 1.88 im Raum Hamburg neue, verantwortungsvolle Tätigkeit im Investitionsgitterbereich. Zuschr. erb. u. V 4914 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4306 Essen.

# Kowimann

38 Jahre, "Auslandserfahrung", übernimmt Geschäftsführung im übernimmt Geschäftstuurung au-In- oder Ausland, vorübergehend oder auf Daner. Zuschr. erb. u. Z 4940 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 43 Essen.

# We wind in industric od. Handel engag

Diplom-Betriebswirt 42 J., in mgekind, Stellg., etf. in Pers. u. Verkaufsitg., Engl. i. W. u. S., sucht verautw., Aufgabe in HH/Schl.-Holst. Augebote unt. K. 4927 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

# Maschinenbau-

Techniker ST Jahre, führungsertahren, sucht verantwort! Position in Werksmontage/Montage/Fertigung für Maschinen und Anlagen bei deutscher Firma in Brasilien. Aufenthalts- u. Arbeitserkubnis liegt vor.

Angebote bitte u. F 4948 an WELT-Verisg, Positiach 10 08 64, 4300 Essen.

# Kim. Leiter/Seschaftsfahrer

48 J., dynam, state in langjähr. Führungserfahrung ab Prokurist u. Geschäftsführer Finanz-, Rechnungs-, Personal-wesen sowie in der haben kaufm. Verwaltung, sucht ent-prechende Position. Zuschriften nter I. 4862 sn WELT-Verlag. Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

PTA, 21, sucht ab sof. Stelle at AU-PAIR-Måd. in N.-Italien Sprachen: Engl., Ital. Deutsch Zuschr. unt. T 4824 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 84, 4300 Essen

Kcufthann

15 J. Personalwesen, gute Kenninkse
Bilanzbuchhaltung u. Organisation
EDV-Erfahrung, 48 J., verh., sucht ver
antwortliche Anfgabe in MRW od. Söd
deutschland. reb. unter T 4846 an WELT-Verlag Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Baningenieurin (FH)

23 J., Absolvent Juli 85, sucht
Anfangsstellung.

Ang. unt. F 4924 an WELT-Verlag,
Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

unabhängig suchi Neusunfang (auch Privatorlege). Ang unter N 4930 an WELT-Verlag. Postfach 10 08 64, 4300 Resen. Übersectätigkeit gesucht von Sägewerker, 20 J., zub Ausbildung Bolzfachschule Bad Wildungen.

Angeb, mit Gehaltsangsbe unter P 4931 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

Jg. Mann
42 J., Reisekim., Hotel, Verwalig,
Kurier, Übersee-Erf., engl./spanisch sprechend, sucht Position,
die seinen Fähigkeiten entspricht. Tageseinsätze mögt. Ang. erb. unt. M 4929 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen

### **Exportleiter**

außerordentliche Erfolge in der Erschließung neuer Märkte, versiert im Auf- und Ansbau, Organisation und Kundenpdlege – Research und Marketing; 50 J., 15 Jahre Textlibereich, Auslandsaufenthalte, Erfahrungen vor Ort, Enrope, Nahost, Fernost, Japan, Anstrallen, USA, Kanada, engl. (wie deutsch), franz., arabisch, hervorragende Verbindungen und Kontakte, sucht neuen Tätigkeitsbereich zum 1. 1. 1986, auch Beraterfunktion oder Übernahme Gesamtexport auf Prov.-Basis von Unternehmen, die ihren Export auf. oder ausbauen wollen.

Ang. unt. R. 402 an WELT-Verlag, Postf. 10 18 84, 4200 Essen. Ang. unt. R 4932 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 84, 4300 Essen.

Erfolgssteverung
wird durch gezielten Einsatz der PPS-Funktionen (Auftragsabwicklung, Materialwirtschaft, Produktionsplanung, Versandabwicklung)
in Verbindung mit Kostenrechnung erreicht.

Technischer Betriebswirt, 40 Jahre "jung" und 15jähriger Erfahrung mit PPS-Funktionen, Kosterrechnung und Organisation (z. Z. Leiter ORG/DV) ist in diesem Metier zu Hause. Wollen Sie Ihren Erfolg steuern? Dann nehmen Sie bitte Kontakt mit mir auf unter L 4928 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

# Verkaufsleiter

Innen- oder Außendienst Kaufm. Angestellter, 47 Jahre, sehr vital, 18 Jahre Außendiensterfahrung, sehr gute, nachweisbare Verkaufserfolge, verhandlungs-und abschlußsicher, sucht neue verantwortungsvolle Tätigkeit als Verkaufsleiter Innen- oder Außendienst. Beleuchtungs- oder Elektromdustrie bevorzugt.

# Zuschr. erb. u. D 4944 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 43 Essen

Internationale Aufgabe sucht Dipl.-Kfm., Mason, Ende 30, fl. Englisch, Spanisch, Chinesisch, 2 J. Stipendiat Peking, 3 J. Ind.-Berater Südostasien, 3 J. Geschäfts-führer Südamerika – verhandhungssicher, zielstrebig und verant-wortungsbewußt.

Ang. unter S 4828 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 43 Essen

# Dipl.-Kaufmann/Dr. jur.

37 J., Erfahrungen in den Bereichen Betreibswirtschaft, Einkauf/Matcrialwirtschaft, Reporting Controlling i. w. S., Betreuung von Beteiligungen aus Intern. Unternehmen, Recht, Direktions-Assistent sucht neue verantwortungsvolle Führungsaufgabe im Raum Hamburg.

Zuschr. erb. unter G 4947 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen

Markenartikel – Marketing

Markenartikei — Marketing

Dipl.-Volkswirt, Anfang 40, mit langi, Führungspraxis als Marketing-Direktor (ppa) in marktführendem Unternehmen der Nahrungs- und Genußmittelindustrie sowie einigen Tochtergesellschaften. Verantwortlich für Marketing, strat. Unternehmensplanung, Werbung, Produktentwicklung, Mafo. Ergebnis- und vertriebsorientiert, suchte neue, herausfordernde Aufgabe, möglichst auf GL-Ebene.

Kontaktaufnahme erbeten unter W 4915 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

# Handel - Industrie - Dienstleistung

Sie denken an

Eigene Entlastung bei der Unternehmensführung

Ausweitung des Geschäftes

Ausweitung des Geschäftes

Unternehmernschloße

Besetzung/Neugründung einer ausländischen Niederlassung

Dann nehmen Sie mit mir Kontakt auf!
ich biete ihnen mit meinem Profit:
• Nationale und Internationale Verbindungen Unternehmerisches Donkert und Ha

 Vertriebserfahrung
 Flexibilität (z. B. In der Standortwahl)
 Einen 42jährigen Interessenten Sie erreichen mich unter der Chiffre Nr. G 4925 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.





# Assessorin jur.

25, Studium an der Univ. Bielefeld (einstufige Ausbildung). Schwerpunkt Zivilrechtspflege, Teilnahme am Lehrgang, Steuern und Betrieb; sucht Anstellung als Rechtsanwältin in Industrieoder Handelsunternehmen.

Aushanite emille Horr Wiefst Fachvermittlungsdienst Bielefeld, Friedenstraße 19 4800 Bielefeld I, 2 0521/587-361 o. -342, FS 932344

# Kaufm. Führungskraft, Dipl.-Volkswirt

50. mit 25 J. Berufspraxis in verschiedenen Sparten der Grundstoff- und Investitionsgüter-Industrie, mit Schwerpunkt Vertrieb/ Marketing (Verkauf Inland/Export, Werbung/Öffentlichkeitsarbeit, Verkehrswesen, Administration) sowie Unternehmensplanung, mit guten Englisch-Kenntnissen; sucht verantwortungs-

volle neue Aufgabe. Auskünste erteilt: Frau Meimbresse Fachvermittlungsdienst Bochum, Universitätsstraße 66 4630 Bochum 1, 2 0234/305-642, FS 825309

# Assessor/Dipl.-Sozialwirt

35, gute u. befriedigende Noten, Studienschwerpunkte Zivil- und Strafrecht, engagiert und belastbar; sucht entwicklungsfähige Dauerstellung, bevorzugt im Personal- u. Sozialwesen.

Auskünste erteilt: Frau Krauel Fachvermittlungsdienst Hamburg, Kurt-Schumacher-Allee 16 2000 Hamburg 1, 2 040/24844-2331, FS 2163213

# 

Branchenführer für den Bereich modischer Bedeidungsver-schlüsse mit Sitz in Bielefeld. Unsere Kunden sind Konzerne, Verbände, Großhändler, Facheinzelhändler und die Beklei-dungsindustrie. Wachsende Aufgaben im Vertrieb über den Handel machen die Einstellung einer Führungsnachwuchskraft

enorderich.
höhere Handelsschule/Abitur; kaufmännieche Ausbildung;
höhere Handelsschule/Abitur; kaufmännieche Ausbildung;
hachweis beruflicher Qualifikation; Lebhaftigkeit; Modebewußtsein; Ehrgekt; Alter bis ca. 33 Jahre
anspruchsvolle vielfähige Verkaufsaufgaben; erfolgsbezogene
Vergütung; intensive Einarbeitung; Firmen-Wagen
in Sie sich mit den üblichen Unterlagen einschließlich Foto bei





ng, Lilienthaistr. 2-4, 4800 Bielefeld 11, Tel. 0 52 05 / 12-0

Wond

Flexib Zuver Winsk

# WELT REPORT

Immobilien-Leasing

# Dem Vertrieb Beine machen

Bm. - Landauf, landab sind die Klagen laut, daß die kurze Eigenkapitaldecke der deutschen Wirtschaft das Unwesen der langen Zahlungsziele, die viele Kunden von ihren Lieferanten fordern, verstärkt. Produzenten von Wirtschaftsgütern werden auf diese Weise zu Bankern, sie müssen ihre eigene Ware auch noch finanzieren.

Natürlich gibt es das Factoring, das von dafür zuständigen Banken Forderungen aufkauft, dem Produzenten also Liquidität verschafft und schließlich die Forderung beim Kunden des Produzenten eintreibt. Aber nicht jedes Geschäft ist factoringfähig. Sensibilitäten zwischen Geschäftspartnern spielen hier oft eine Rolle.

Nicht anders geht es dem Waren-wechsel, den der Lieferant auf seinen Abnehmer zieht. Diesen Wechsel verkauft der Lieferant dann seiner Hausbank, die ihn gegen Spesen zum Fälligkeitstermin dem Kunden präsentiert. Auch hier gibt es verständliche Berührungsängste, die stabile Geschäftsbeziehungen stören können.

Siciler

willendiens:

... Oransiisi

Warum, so muß man sich nach über 20 Jahren Leasing in der Bundesrepublik Deutschland fragen, haben die Lieferanten, die da oft gezwungen sind, Bankier des Kunden zu spielen, das Leasing noch nicht für ihr Geschäft entdeckt? Es beschert dem Abnehmer eine bundertprozentige Fremdfinanzierung – und es gewährt Zahlungsziele mit den vereinbarten Leasingraten. Hinzu kommt, daß der Produzent seinem Abnehmer die Entlastung seiner Bilanz anbietet und die Kreditlinien bei den Banken schont.

Vertriebsleasing heißt dieses weite und großenteils noch unentdeckte Feld der Produktfinanzierung, das sich bei kluger Anwendung auch als umsatzförderndes Mittel erweisen kann. Es läßt sich nicht nur im Geschäft mit mobilen, sondern ebensogut im Immobilienleasing einsetzen. Der Kunde be-

kommt Produkt plus Finanzierung - idealer, als wenn er den Produzenten vorübergehend den Bankier sein läßt, was sich in der Regel doch im Endpreis niederschlagen muß.

Nun könnte man sich vorstellen, daß es dem Kunden mißfällt, wenn zur Finanzierung von Geschäften eine Leasing-Gesellschaft als Dritter im Bunde eingeschaltet wird. Dagegen hilft das verdeckte Vertriebsleasing, bei dem die Leasing-Gesellschaft gegenüber dem Kunden gar nicht in Erscheinung tritt, der Hersteller selbst den Leasingvertrag mit dem Kunden ausarbeitet und schließt.

Es sind die unterschiedlichsten Vertragsformen für das Vertriebsleasing denkbar. In jedem Fall eben, in dem der Leasinggeber (der Finanzier also) im Hintergrund bleiben soll, wird der Produzent gezwungen sein, das Kreditrisiko voll selbst zu tragen – neben der Verwaltungsarbeit.

Das Vertriebsleasing kann also sehr wohl dem Umsatz des Produzenten Beine machen. Wie das gesamte System des Leasing enthält es zudem große Möglichkeiten des Service. Es ist unproblematisch, während der Laufzeit des Leasingvertrages Teile des geleasten Systems etwa auszutauschen, das System zu erweitern oder im Falle geringeren Bedarfs auch zu verkleinern. Die Flexibilität ist groß. Selbst die Wartung einer Anlage kann mitgeleast werden.

Hat ein Hersteller em besonders großes Umsatzvolumen, das er für den Kunden über Leasing finanziert, so bietet sich eine Variante an, die Karl-Peter Otto in seinem neuen Handbuch für Vertriebslessing (siehe übernächste Seite) beschreibt: das Same-name-Leasing. Hier gründet der Produzent mit einer Leasing-Gesellschaft eine neue Leasing-Gesellschaft, die aber aus werblichen Gründen unter dem Namen des Produzenten läuft.

So bleibt der Hersteller ummittelbarer Partner des Kunden, kann über das Geschäftsvolumen günstige Leasingraten erzielen und hat. einen ständigen Blick auf den Umgang mit seinen Geschäftspartnern.



Auch der Naskühlturm eines Kraftwerkes (mit Inneneforichtungen rund 15 Millionen Mark bei 100 Meter Höbe und 50 Meter Durchmesser) kann von Kraftwerksbetreibern einschließlich Wartung geleast werden

DER MARKT / Investitionsstau löst sich - Zinsvorteil belebt das Geschäft - Abschreibungsfristen auf 25 Jahre halbiert

# Die Wende – jetzt kommen die "Klassiker" wieder

men zum Observatorium und wagte einen Blick in den Markt für Immobilien von morgen. Das Ergebnis hat die Branche freudig überrascht: Während im zweiten Quartal dieses Jahres noch 30 Prozent der befragten Immobilien-Leasing-Unternehmen die Chancen für morgen mäßig bis ausreichend bezeichneten, 30 Prozent. aber schon Vokabeln wie \_zufriedenstellend" bis "besser" fanden, sagten noch 20 Prozent, daß dieser Markt auch in Zukunft "schwach" sei.

Doch die jüngste Umfrage, die re-präsentativ ist, weil 90 Prozent der Leasing-Unternehmen für den Bereich Immobilien befragt wurden, belegt die "Wende". 50 Prozent halten die Entwicklung für "günstig", weitere 50 Prozent sehen gegenüber dem zweiten Quartal keine Veränderung, kein einziger Verleaser sieht den Markt von morgen als "schwach", was sich deutlich von den 20 Prozent im zweiten Quartal abhebt.

In einem Gespräch mit der WELT sieht Karl-Peter Otto, Geschäftsführer der IKB Immobilien-Leasing GmbH, Düsseldorf, die Wachstumsraten in dieser Branche geprägt von Neuinvestitionen, Im Bereich der ge-

to Investitionslust (Squash, Tennis, Reiten), aber auch in Altenheimen. die sich allerdings durch besonders hohen Standard auszeichnen

Investitionslustige, die bisher in Ketten des Konsums investierten, haben plötzlich Appetit auf solche Objekte bekommen, die allerdings immer höchsten Ansprüchen genügen müssen, weil sonst auch zu leicht die Objekte notleidend werden und mit ihnen die Renditen.

Eigenleistungen erwünscht

Eine "Wende" ist unübersehbar. Die Klassiker des Immobilienmarktes kommen wieder, die Verwaltungshäuser, Lagerhallen und auch Produktionsgebäude. Interessant ist auch, daß die Investoren der Leasing-Gesellschaft nicht in jedem Fall die volle Finanzierung überlassen, sondern Eigenleistungen erbringen und sich an Objektgesellschaften be-teiligen - was selbstverständlich auch

steuerliche Gründe hat. Der Verband Deutscher Leasing-Gesellschaften erwartet für 1985 eine Steigerung der bilanzierten Anschaffungswerte gegenüber 1984 bei Mobilien um stolze 13,5 Prozent und bei

Da machte sich der Verband der hobenen Freizeitbetätigung sieht OtDeutschen Leasing-Unterneh- to Investitionslust (Squash, Tennis, die Struktur des Immobilienmarktes des Diskontsatzes, Als Basiszahl einen Anteil von 25 Prozent hatte gehen sie im zweiten Quartal 1985 auf 20 Prozent zurück. Wahrhaftig im Boom stehen Bürogebäude. Hatten sie nach dieser Statistik im zweiten Quartal 1984 nur einen Anteil von elf Prozent, so sind es im zweiten Quartal 1985 enorme 60 Prozent.

Der Boom kommt demnach aus den neuen Büros, denn die Produktionsbetriebe bleiben im zweiten Quartal 1985 mit 15 Prozent hinter dem zweiten Quartal 1984 mit 20 Prozent doch deutlich zurück. Insgesamt werden für das zweite Quartal 1985 Neuabschlüsse zu Anschaffungswerten von rund 500 Millionen Mark erwartet gegenüber rund 300 Millionen Mark im zweiten Quartal 1984.

Diese Entwicklung läßt Karl-Peter Otto vermuten, daß sich der seit Jahren verzeichnete Investitionsstau im Inland löst. Aber auch die Motivation für neue Investitionen im Bereich des Immobilien-Leasings möchte er ein wenig relativieren. Da sei zwar frischer Mut zu entdecken, aber auch der habe möglicherweise seine tieferen Ursachen in der besonders gün-

interessant. Während im zweiten nennt er für den Bereich der Immobi-Quartal 1984 die Handelsobjekte noch hie einen Zinssatz von 7,25 Prozent, der sich deutlich abhebt von den noch hemmenden 8,5 Prozent vor einem Jahr. Damit liegt die Refinanzierung so tief wie 1979. Wer jedoch eine feste Zinsbindung fordere, müsse sich auf etwa acht Prozent für 15 Jahre einrichten.

Kürzere Laufzeiten

Für den Markt des Immobilien-Leasings ist natürlich auch von Bedeutung, daß die Abschreibungsfristen für Gebäude von einst 50 Jahren auf jetzt 25 Jahre halbiert wurden. Die Neuverträge haben deshalb erheblich kürzere Laufzeiten. Das Kapital wird schneller zurückgeführt als früher. Die Amortisation braucht jetzt 15 bis 20 Jahre, die früher übliche Nachmiete von rund zehn Jahren ent-

Das beschwert natürlich auch den Vorteil der besseren Kalkulierbarkeit eines Objektes, denn im Bereich des Immobilien-Leasings wird immer deutlicher, daß die Objekte schneller "altern" als früher. Im wesentlichen ist diese Tatsache auf die oft schnelle

Anderung der Produktionsmethoden zurückzuführen. Wo früher große Maschineneinheiten aufgestellt werden mußten, kommen heute Produktionssellschaften oft mit wese ringerem Raum aus. Auch der Wunsch nach ebenerdiger Unterbringung wächst, was wiederum den Wert von Produktionsstätten in Etagen-

auf Verwaltungsgebäude nicht zu. Grundsätzlich aber gilt, daß die Immobilien-Gesellschaften Wert darauf legen, die Nutzung der Objekte an die Laufzeiten anzupassen, wozu die Halbierung der Abschreibungszeiten deutlich beigetragen hat. Überhaupt rückt der Gedanke an die spätere Wiederverwertbarkeit des Objektes in den Vordergrund der Leasing-Ge-

schäfte mit Immobilien.

häusern mindert. Das trifft wiederum

Von ganz besonderer Bedeutung ist die Infrastruktur, in die das Objekt eingebettet ist. Ist sie in Ordnung, so kann auch für spätere Zeiten selbst ein Abbruch und der Wiederaufbau eines Objektes kalkuliert werden. Daher verzichtet kaum eine Immobilien-Gesellschaft heute mehr darauf, sorgfältig Bebauungs- und Stadtentwicklungspläne einzusehen, bevor ein Objekt unter Vertrag genommen HANS BAUMANN INVESTITIONEN / Alternative Finanzierung

# So läßt sich die Erfahrung des Profis am Baumarkt nutzen

n den Finanzetagen aller Unternehmen – unabhängig von ihrer Branchenzugehörigkeit - ist es längst zu einer Selbstverständlichkeit geworden, bei der Finanzplanung für Immobilieninvestitionen die Lessing-Alternative in die zentralen Überlegungen einzubeziehen.

Die vielfältigen Vorteile einer Immobilien-Leasing-Lösung im Ver-gleich zu einer konventionellen Finanzierung - viel zitiert und daher an dieser Stelle verzichtbar - zählen Finanzmanager heute zu ihrem fest verankerten Standardwissen. Sie stellen an die Leasinggesellschaften mit Recht die Anforderung, ein Leasing-Vertragswerk zu konzipieren, das finanztechnisch, zivil- und steuerrechtlich den individuellen und spezifischen Anforderungen ihres Unter-nehmens gerecht wird. Mit Flexibilität und Kreativität läßt sich im Leasinggeschäft dieses breite Spektrum optimal bündeln, was eine klassische Finanzierung in ihren erstarrten Strukturen nicht zuwege bringt.

Beratung schon in der Planungsphase

Führende Immobilien-Leasinggesellschaften sind mit ihren Experten für diese Herausforderung bestens gerüstet, wobei ein-oder mehrstellige Millionenbeträge des Investitionsvorhabens oder die Nutzungsart des Objektes keine Rolle spielen.

Bevor jedoch der Investor über die Gestaltung der Finanzierung nachdenkt, beginnt er mit seinen Überlegungen hinsichtlich Planung, Durchführung und Ertrag seines Investitionsvorhabens. In dieser wichtigen Phase ist der gute Leasingfachmann schon immer ein gern gesehener Berater bei allen Arten von gewerblichen Bauprojekten - seien es auch nur die typischen Leasingsprojekte wie Verwaltungsgebäude, Lager, Fabrikhallen, Warenhäuser, Einkaufszentren, Hotels oder Kommunalbau-

Die Verwaltung von Objekten in einer Leasinggesellschaft mit Anschaffungswerten von mehreren Milliarden D-Mark unterstreicht die Bauerfahrung, die kein Unternehmer sich erwerben kann. In allen Branchen erlgen technische Innovationen in immer schnelleren Intervallen. So können neue Kommunikationsmöglichkeiten, Lagertechniken, Produktionsabläufe, moderne Maschinen innerhalb weniger Jahre über die schnelle Abnahme des tatsächlichen Nutzungswertes von Gebäuden entscheiden, ebenso wie Veränderungen des Einkaufsverhaltens in der Bevölkerung oder regionale Verschiebungen von Industrie- und Gewerbe-

Haben in den früheren Jahren vornehmlich mittelständische Unternehmen, die in der Regel über keine Bauabteilung verfügen, diese Beratungskapazitāt zu nutzen gewußt, so wollen inzwischen auch Großunternehmen auf Bauconsulting und technische Baubetreuung nicht mehr verzichten; denn es erspart ihnen, diese Kapazitäten selbst vorzuhalten. Wegen der starken Nachfrage haben daher Immobilien-Leasinggesellschaften zur stärkeren Wahrnehmung dieser Aufgaben eigene Ingenieurgesell-

strukturen.

schaften gegründet. Allein im Rahmen der technischen

Baubetreuung kann der Unternehmer eine breite Palette von einzelnen Dienstleistungen abrufen; Bedarfsermittlung, Definition des notwendigen Bauprogramms; Standortwahl, Grundstücksbeschaffung, Klärung von Baurechts- und Erschließungs-

fragen; Aufstellung des Budget- und Kostenrahmens für die Gesamtmaßnahme: Auswahl der Planungspartner und Abgrenzung ihres Leistungsumfangs; Aufbereitung von Entscheidungsgrundlagen während der Planungs- und Durchführungsphase: Festschreibung des erforderlichen Standards bei Bau- und Haustechnik: Steuerung des Projektablaufs, Koordination aller Planungs- und Baubeteiligten; Auswahl der Firmen, Preisund Vertragsverhandlungen; Kontrolle der Ausführungsqualität während der Bauabwicklung; laufende Überwachung und transparente Darstellung der Kosten im genehmigten Rahmen; Prüfung und Freigabe von Zahlungsvorgängen; Bauabnahme und Überwachung der Mängelbeseitigung bis zum Ende der Gewährleistungsfrist

Bei all diesen Aufgaben entlastet und unterstützt die Ingenieurgesellschaft den Unternehmer in jeder gewünschten Leistungstiefe, Er kann seine volle Kraft weiter für seine originäre unternehmerische Tätigkeit einsetzen. Auch in der Rolle des Generalübernehmers oder Generalunternehmers kann die Ingenieurgesellschaft allumfassend tätig werden. Welche Dienstleistungen vom Unternehmer auch in Anspruch genommen werden, die Ingenieure der Leasinggesellschaft vermitteln ihm neben der großen Erfahrung ein Optimum aus Marktmacht sowie Leistung und Preisgestaltung der Baubranche.

Immobilien-Leasing bedeutet konsequenterweise auf der einen Seite Finanzierungs- und Vertragsverantwortung sowie auf der anderen Seite' Projektverantwortung. Mit der Übernahme der Objektbetreuung soll die optimale Ausgewogenheit zwischen Bausubstanz/Nutzungsanwendung und Herstellungskosten erreicht werden. Dieses Verhältnis stimmt jedocb erst dann, wenn die Berater über den Termin der Fertigstellung hinaus gedacht und eine Minimierung auch der Folgekosten beachtet haben.

Auch ein Umbau kann Vertragsbestand sein

Die Leasinggesellschaft ist in der Rechtsstellung als Eigentümer und Bauherr über die Vertragsdauer des Leasinggeschäftes für die Substanzund Werterhaltung verantwortlich. Es ist jedoch üblich, daß diese Verpflichtungen vom Leasingnehmer übernommen werden. Für die Wartung und die technische Betreuung des Objektes kann er zu seiner eigenen Entlastung einen Rahmenvertrag mit dem Baubetreuer abschließen. Diese Leistung kann sich auch auf mögliche Umbaumaßnahmen oder Umrüstungen für andere Produktionsvorgänge erstrecken.

Es empfiehlt sich für jeden Investor, sich im frühen Stadium an eine führende Immobilien-Leasinggesellschaft zu wenden, um aus der Kombination von Bau- und Finanzkonzept eine optimale Investitionsentscheidung treffen zu können.

LUDWIG H. WEBER



# Miete: Die bessere Alternative

Wenn Sie sich von unseren Leistungen überzeugen wollen, schauen Sie sich am besten eines unserer Objekte an. So z.B. in Köln und 40 weiteren Orten. Sprechen Sie mit unseren Spezialisten -Ihren Partnern, wenn es um Immobilienmiete geht.

# Das sind unsere Pluspunkte:

- Flexibilität
- Zuverlässigkeit
- Wirtschaftlichkeit



Zanderstraße 5 · Postfach 200886 5300 Bonn - Bad Godesberg Telefon (0228) 844-0 · Telex 885435



"Die IVG ist ein fairer und stets gesprächsbereiter Partner. Wir arbeiten gem mit ihr zusammen", sagt Horst Quester, Geschäftsführer der Wilh. Quester Maschinenfabrik GmbH.

Das von der Firma Quester in Köln/Hürth angemietete IVG-Objekt umfaßt ca. 8.000 m² Nutzflächen für Produktions- und Bürozwecke. Weiteres Gelände steht Interessenten hier zur Verfügung.

DIENSTLEISTUNG

# Gedanken auf Pump

easing betrieben schon die alten Phönizier, die sich Schiffe von ihren Nachharvölkern borgten - gegen Ratenzahlung natürlich. Aber war das schon Leasing, oder war das eber Miete?

Bis heute gibt es keine exakte wissenschaftliche Definition des Begriffes Leasing. Es ist ein Zwitter zwischen Miete und Ratenfinanzierung, aber doch wiederum keines von bei-

Daher könnte man sich auch eine Form des Leasings vorstellen, die sich nicht auf ein physisches Ohjekt bezieht, sondern ausschließlich auf eine Dienstleistung, weiß man in der Fachwelt doch längst, daß das reine Finanzierungsleasing eber ein Steinzeit-Leasing ist, weil in der Regel bei bedeutsamen Leasing-Geschäften die Dienstleistung heute unabdingbar dazugehört.

Da entwickelte der Wirtschaftsminister von Nordrhein-Westfalen, Reimut Jochimsen, den Gedanken, das Kernforschungszentrum Jülich mit seinen rund 4000 Mitarbeltern nicht nur zum Innovationszentrum auszubauen, sondern seine zahlreichen Wissenschaftler auch an Betriebe des Landes "auszuleihen", um neue Ideen, Anregungen in die Betriebe einfließen zu lassen.

Da man nun solchen Beistand nicht aus dem Steuersäckel finanzieren kann, liegt der Gedanke nahe, daß der Nutzer einer solchen gelstigen Kapazität dafür einen Beitrag ent-

Ohne Vertrag und ohne Laufzeiten für einen solcben Vertrag wird ein solcber "Kopf" nicht zu bekommen sein. Und da man davon ausgehen riarf, daß die Finanzverwaltung den Aufwand für eine solche Miete als sofort absetzbar anerkennen wird. häufen sich die Parallelen zum Lea-

Der Tag wird also kommen, daß man ein Egghead "leasen" kann. Es wird Leasing in Reinkultur sein, daes bare Dienstleistung offeriert. Bm. KONGRESS / Ergebnisse der Dritten Internationalen Konvention in London:

# Das Leasing in der ganzen Welt steht in einem umfassenden Wandel

Wie war die Welt einst öd und leer, als der Reeder bei einer Leasing-Gesellschaft 3000 Container bestellte oder per Miete über einen Computer seiner Wahl (längst nicht immer die richtige) verfügte. Dem Immobilien-Leasing ging es nicht anders. Da stand das schmucke, moderne, zentrale Verwaltungshochhaus, das irgendein Konzern für andere geschäftliche Interessen "liquidierte" und das zu Barem gemachte Haus im Leasing-Verfahren wieder nutzte (Sale-and-lease-back).

Wie relativ leicht war es doch, den Wohnungskomplex einer großen Gesellschaft einer Leasing-Gesellschaft zu übereignen, den Erlös anderweitig und zweckentsprechender anzulegen - mit der Vertragsgarantie, daß die Firmenangehörigen in den "Firmenwohnungen" bleiben konnten.

Das alles gibt es auch heute noch. Aber nur als Raritäten. Der Normalfall ist kompliziert, weit mehr mit Risiko behaftet. Brauchten die Leasing-Unternehmen bisher schon das Gegenteil an leitenden Männern, als es dem Bedarf etwa der Banken entsprach, so müssen heute die, die ein Geschäft vom Markt nach Hause bringen wollen, mit allen Wassern gewaschen sein. Eine neue Zeit bricht

Auch geschulte Schwätzer sind Sand für die Bilanz

Es ist nicht mehr mit dem Feilbieten eines Objektes oder einer Ware allein getan. Unverrückbar gehört der umfassende Service dazu, die Beratung von außer Haus, die vom Sachverstand her im eigenen Hause gar nicht zur Verfügung steht. Leasing ist daher kein Finanzierungsinstrument mehr, sondern ein umfassendes Dienstleistungsgeschäft, das die Fi-nanzierung mit einschließt.

Diesen Wandel hat nicht zuletzt der Wettbewerb mit herbeigeführt. Eine Maschine verleihen – das konnten inzwischen zu viele. So blühten die Neugründungen im Leasing-Bereich in der Hoffnung, die mit ein Treibriemen des Wirtschaftens ist, möglichst schnell zu Geld zu kommen. Qualifikation mußte her. Und die kann zunächst nur von der Führungsspitze kommen, der es wiederum vergönnt sein muß, ein "Händchen" für die richtigen Mitarbeiter zu haben.

Wer heute im Leasing-Markt erfolgreich sein will, der muß nicht nur seine Branche - Gesetze und Konditionen - im Schlaf beherrschen; er muß eine breite Bildung haben, konzīliant und beredt sein. Schwätzer mögen sie noch so geschult sein, sind Sand für die Bilanz.

Zu all diesen Ergebnissen kam in London die Dritte Internationale Leasing Versammlung, die zum Thema hatte "Das neue Gesicht des Leasing". So konnte ein Experte aus den USA verkünden, daß viele Firmen schmerzhafte Erfahrungen mit den verschiedensten Rezessionen gemacht und dadurch eingesehen hätten, daß der Gebrauch von Investitionsgütern wichtiger sei als das Eigentum daran. Als man dies wahrgenommen habe, hätten sich neue Möglichkeiten für Leasing-Nehmer erge-

Und mit einer Meinung, die sich allmählich zur Sorge auswächst, räumte Mr. McKenna, Vorsitzender der American Association of Equipment Lessors und Präsident der Sanwa Business Credit Corp., gründlich auf: Das angekündigte neue Besteuerungsrecht in den USA, der Wegfall von Steuern auf Kredite für Investitionen und die vorgesehene Verlängerung der Abschreibungszeiten werde nicht zum Ende des Leasing in den Vereinigten Staaten führen. Seine Auskunft, die seine Meinung bestätigt: "Heute schon sind 40 Prozent des Dollar-Umsatzes im Leasing-Geschäft unabhängig von Steuererwägungen.

Das Gespräch in London stand vor dem realistischen Hintergrund des harten Wettbewerbs bei sich wandelnden Strukturen, neuen Wünschen des Marktes. Hier müßten die Leasing-Geber sich etwas einfallen lassen, etwa Spezialformen des Ver-Berücksichtigung des

jekt-Finanzierung, Verkauf von ganzen Programmen und das Leasing über die Landesgrenzen hinweg.

Und dabei werden neue Strukturen bei den Leasing-Nehmern sichtbar: Die Großen werden sowohl bei den Produkten als auch beim Service immer höhere Ansprüche stellen; das-gleiche gelte für die kleinen, aber sehr gefragten Spezialisten. Die Unternehmen zwischen diesen beiden Gruppen werden ums Überleben kämpfen müssen, meinte McKenna.

Die Fesseln ihrer Refinanziers abgelegt

Bedeutende Elemente für die Zukunft des Leasings - zumindest vorerst in den USA - bob McKenna hervor. Das ausgeklügeltere Finanzierungsmix der Kunden, die Spitzentechnologie der Mehrzahl der neuen Produkte im Investitionsgüterbereich, die mehr und mehr über Lessing finanziert werden, die immer deutlichere wirtschaftliche Vorrangstellung der Service-Leistung und die

Finanzierung des Umweltschutzes. Um diese Aufgaben und Herausforderungen des Marktes bestehen zu können, machten sich bereits einige Leasing-Gesellschaften auf, ihre passive Rolle abzulegen und den Service zu forcieren. Sie legten auch die Fesseln ihrer Refinanziers ab und finanzierten sich frei im Markt, sehr zu

Auf der anderen Seite, so gehört in London, haben viele neue Firmen der Spitzentechnologie - noch - eine so schmale Kapitaldecke, daß sie brennend an Leasing interessiert sind. Natürlich sieht man auch das Risiko, das mit der Mietfinanzierung von Spitzentechnologie verbunden ist. Dieses Risiko sollte aber als Gebühr für den Wechsel zu neuer Technologie verstanden werden. Und wer da als Leaser die Nase vorne habe, der sei auch als erster mit dem Zweithand-Markt vertraut, was es ihm wiederum ermögliche, im Neugeschäft günstige Leasing-Raten zu offerieren. C. B.

|                                                                                                                            | 1979                     | 1982                      | 1983                      | 1984             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|
| Isstitutionelle Vermieter<br>Investitionen in Mill. DM<br>Veränderungen gegenüber Vorjahr in %<br>Anzahl der Neuverträge * | 7700<br>+ 19,6<br>68 108 | 12 050<br>+ 8,1<br>81 200 | 11 570<br>- 4,0<br>95 000 | 11 200<br>- 3,2  |
| Herstellervermietung<br>Investitionen in Mill. DM<br>Veränderungen gegenüber Vorjahr in %                                  | 4870<br>+ 21,9           | 5200<br>- 1,9             | 7100<br>+ 36,5            | 6970<br>- 1,8    |
| Aslagesvermietung lasgesaat<br>Investitionen in Mill. DM<br>Veränderungen gegenüber Vorjahr in %                           | 11 770<br>+ 20,3         | 17 250<br>+ 4,9           | 18 670<br>+ 8,2           | 18 170<br>- 2,7  |
| Gesantwirtschaftliche lavestitionen<br>Investitionen in Mill, DM<br>Veränderungen gegenüber Vorjahr in %                   | 220 300<br>+ 13,4        | 237 420<br>- 2,4          | 246 440<br>+ 3,8          | 256 100<br>+ 3,9 |
| Lecsingquote                                                                                                               | 5,3                      | 7,3                       | 7,6                       | 7,1              |
| Zuscammensetzung der favestitionen in % Immobilien Veränderungen gegenüber Vorjohr Mobilien (ohne Kfz)                     |                          | 38,50<br>53,20            | 21,58<br>- 29,51<br>50,50 |                  |
| Veränderungen gegenüber Vorjahr<br>Straßenfahrzeuge<br>Veränderungen gegenüber Vorjahr                                     |                          | 16,30                     | -5,08<br>28,0<br>+ 71,78  |                  |

# Mobilie und Immobilie lösen sich ab

te zu der Annahme kommen, daß das Leasing in der Bundesrepublik Deutschland doch noch eine reichlich unterentwickelte Finanzierungsart ist. Doch dieser-Blick täuscht. Hinter den "nur" 7,1 Prozent stehen immerhin Investitionen in einer Größenordnung von über 18 Milliarden Mark im

Handelsohjekte

Mobilien

Sonstige Bauten Komplette Produktions-,

(Supermärkte, Worenhöuser) Geschäfts- und Bürogebäude Produktionsgebäude, Logerstötten

Produktionsgebäude, Lagerhoilen

Versorgungs-, Energieaningen

Moschinen für die Produktion

Bilmmoschinen einschl. FDV

Luft- und Wasserfohrzeuge

Sonstige Fahrzeuge (Kräne, Gabelstapler, Waggons, Loks)

Fahrzeuge (Pkw, Urw)

Sonstige Ausrüstungen (z. B. Medizintechnik)

vergangenen und fast 19 Milliarden im Jahr zuvor. Die Leasing Quote als Anteil des Leasings an

den gesamten Investitionen in der Bundesrepublik signalisiert aber auch die großen Chancen, die das Leasing in diesem Land noch hat. In England beträgt die Leasing-Quote rund 15 Prozent. und für die USA

Statistiken dar-

über gibt es

Ins Auge fallt

große

des privaten Auto-Leasings.

mietung 1983 mit plus 36,5 Prozent

Leasing", eines von den Auto-Her-

steller-Leasing-Gesellschaften künst-

lich angefachten Booms im Bereich

Der Nulltarif, der damals angebo-

ten wurde, bedeutete nichts anderes,

als daß der private Leasing-Kunde ein Automobil leasen konnte, bei dem

er lediglich im Wege der Teilamortisation Raten auf den Listenpreis be-

zahlte. Er bezahlte zinsfrei nur dafür,

was er von dem Auto genutzt hatte,

Mobilien-Leasing Immobilien-Leasing

Mobilien-Leasing Immobilien-Leasing

Mobilien-Leasing Immobilien-Leasing

Mohilien-Leasing

Mobilien-Leasing

nicht

wird sie auf über 20 Prozent der volkswirtschaftlichen Gesamtinvestitionen geschätzt – exakte

Wer die Leasing-Quote von 7,1 und gab es nach Ablauf der Vertrags-Prozent allein betrachtet, könn-zeit (meistens 34 oder 36 Monate) an zeit (meistens 34 oder 36 Monate) an seine Leasing-Gesellschaft zurück, die das gehrauchte Fahrzeug dann am Zweithand-Markt verwertete.

Auch wenn zu diesem Vorgang noch Prozesse anstehen, die hier einen Verstoß gegen das Rabattgesetz erkennen wollen, wird es immer wieder Null-Leasing geben, allein schon, um gelegentlich sich auftürmende Autohalden zu räumen.

Die Struktur des Leasing

1982

11

100

1982

2,950 Mrd. DM 3,050 Mrd. DM

3,800 Mrd. DM 4,900 Mrd. DM

5,050 Mrd. DM

4,900 Mrd. DM 3,650 Mrd. DM

1981

27

14

100

1981

100

Die Tabelle der hilanzierten Zugän-

Gesellschaften nach Rückfrage bei seinen 53 Mitgliedern (über 80 Pro-

zent Marktanteil) erstellt wurde, zeigt

die sehr unterschiedlichen Entwick-

hungen des Immobilien- und des Mo-

Wegen der langen Laufzeiten der Ver-

Zugänge und Bestände

1983

12

29

100

1983

Prozentualer Anteil des Vermietvermögens zu Anschaffu sing-Objekten

träge für immohile Obiekte wird da gegen verständlich, daß bei den Vermögenswerten zu Anschaffungskosten das Immobilien-Leasing unangefochten führt.

Die Struktur des Marktes läßt sich deutlich von der prozentualen Aufteilung der Objekte ablesen. Hier führen traditionell Büromaschinen und EDV-Anlagen, wobei in dieser Gruppe EDV dominiert, weil hier die Objekte schnellem technischen Wandel

1984

27

22

1984

11

ausgesetzt sind und weil die einzelne Einheit einen bohen Wert repräsentiert.

Der schon erwähnte Sprung des privaten Auto-Leasings nach vorn in 1983 wird auch hier wieder deutlich. Stra-Benfahrzeuge erreichten in der Güterstruktur

mit 20 Prozent punkt.

Deutlichere

Verschiehungen springen bei den Immobilien ins Auge. Während 1981 und 1982 noch Produktions und Lagerstätten deutlich führten, zeigt sich in den bei-

Gesamt 6,0 Mrd. DM

Gesamt 8,7 Mrd. DM

Gesamt 9,25 Mrd. DM

Gesomt 8,55 Mrd. DM

Gesamt 8.9 Mrd. DM

Gesomt 28,1 Mrd. DM

Gesomt 35,5 Mrd. DM

Gesamt 48,0 Mrd. DM

Gesomt 51,4 Mrd. DM

den folgenden Jahren deutlich der schaft.

die repräsentativ ist, weil sie vom Bundesverband Deutscher Leasing-Betrachtet man den Wert des Vermietvermögens zu Anschaffungswerten (zu denen abgeschrieben wird im Gegensatz zu anderen Ländern, in denen zu Wiederbeschaffungswerten ahgeschrieben werden darf), so er-kennt man, daß das Leasing-Ver-tragsvolumen ständig gestiegen ist, Während his 1982 noch die immo-hilen Objekte führten, schlug der Markt zugunsten der Mobilien um. daß es sich seit 1980 verdoppelt hat eine Entwicklung, die auch 1985 erreicht werden wird.

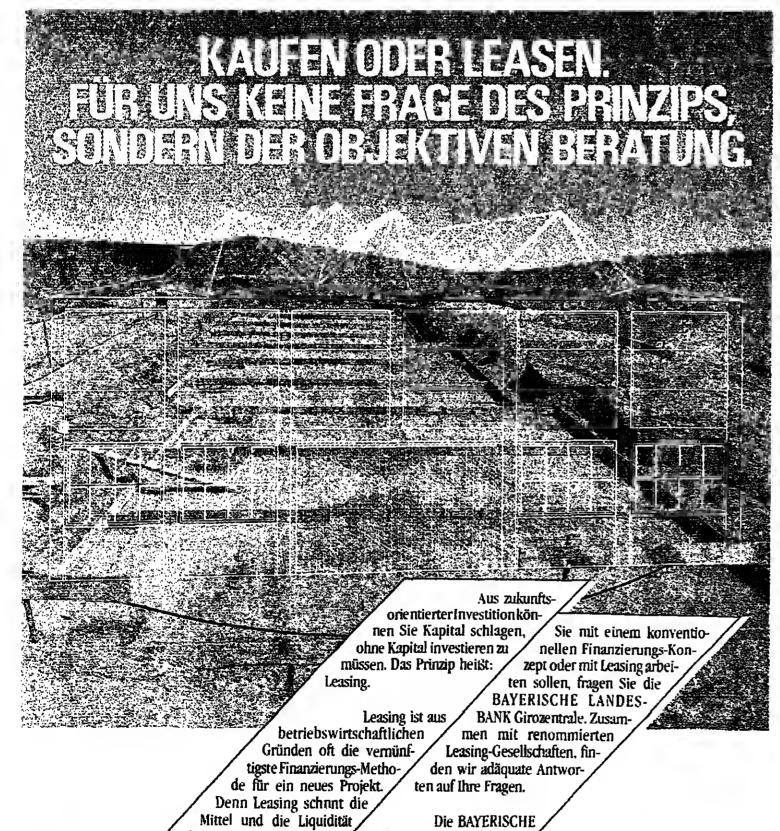

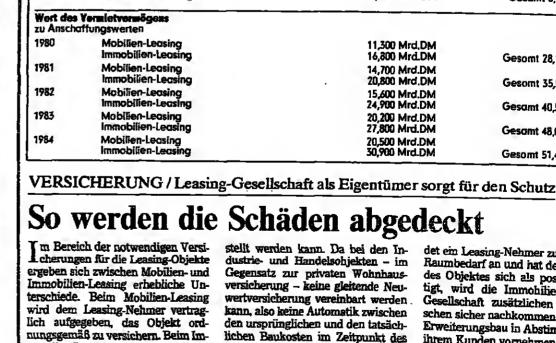

mohilien-Leasing versichert die Lea-sing-Gesellschaft als Eigentümer Der Katalog notwendiger Versicherungsleistungen ist umfangreich. Er reicht von der Feuer-, Sturm- und Leitungswasser-Versicherung über die Grundstücks- und Gebäude-Haft-pflicht-Versicherung bis zur Gewäs-

serschaden-Versicherung. Wichtig ist, daß der Versicherungsschutz so ausreichend bemessen ist, daß zu jeder Zeit durch die Inanspruchnahme der Versicherungssumme bei einem Schadenfall das Ohjekt ohne weitere andere Finanzleistungen im alten Zustand wiederherge-

dustrie- und Handelsohjekten - im Gegensatz zur privaten Wohnhausversicherung - keine gleitende Neuwertversicherung vereinbart werden kann, also keine Automatik zwischen den ursprünglichen und den tatsächlichen Baukosten im Zeitpunkt des Versicherungsfalles besteht, ist eine laufende Anpassung der Werte durch jährliche Neueinschätzung der Objekte erforderlich.

Wirtschaftsgütern Regelfall ist, daß das Objekt in seinem Umfang und bei Nutzungsabgabe - ein Schadensfall ausgenommen - über die Mietperiode unverändert hleibt, ergeben sich bei den über Jahrzehnte vermieteten Immohilien häufig notwendige Änderungs- oder Umbauerfordernisse. Insbesondere bei Handelsgebäuden zeigt sich, daß praktisch alle zehn Jahre ein erheblicher Modernisierungsaufwand erforderlich ist. Mel-

Während es bei den beweglichen

det em Leasing-Nehmer zusätzlichen Raumbedarf an und hat der Standort des Objektes sich als positiv bestätigt, wird die Immohilien-Leasing-Gesellschaft zusätzlichen Mietwünschen sicher nachkommen und einen Erweiterungsbau in Abstimmung mit ihrem Kunden vornehmen.

Im Versicherungsfalle ist vertraglich geregelt, daß die Leasing-Gesellschaft mit den Mitteln aus der Versicherungssumme das Objekt neu er-stellt. Die Mieten sind zunächst unverändert weiter zu leisten. Auch bei späteren höheren neuen Investitionskosten, die durch die Versicherungssumme gedeckt werden, ergiht sich keine Änderung der Ausgangsmiete, weil diese nach dem tatsächlichen Investment der Leasing-Gesellscnaft kalkuliert war. Aus Sicht des Leasing-Nehmers ergibt sich im Vergleich zur konventionellen Eigenfinanzierung kein Belastungsunter-KLAUS FEINEN



In Munchen, Numberg und über jede bayensche Sparkasse sowie in Bonn-Frankfurt und Luxembring-Außerdam in London, Naw York, Singapur (Niederlassungen), Johannesburg, Toronto, Wien (Repr∌sentanzen) Sie erreichen uns auch über Btx: ★ 38000 #

Bayerische Landesbank

Wenn Sie in Zukunft / le der professionale und vor der Frage stehen, ob / potente Partner für Sie.

thres Unternehmens.

Die BAYERISCHE

LANDESBANK Girozentrale

ist auch für Leasing-Model-

DIE IMMOBILIE / Eine Definition

# Von der Kiesgrube bis zum Grundstück für den Braunkohle-Abbau

Der Begriff Immobilie steht im deutschen Recht als Bezeichnung für Grundstücke oder grundstücksgleiche Rechte wie zum Beispiel das Erbbaurecht, Im Rahmen eines Immobilienleasingvertrages wird also ein Grundstück vom Leasinggeber (Leasinggesellschaft) dem Leasingnehmer (Mieter) über einen bestimmten Zeitraum, der maximal 90 Prozent der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer betragen darf, über-

In der Regel ist dieses Grundstück behaut. Zwingend ist dies jedoch nicht Leasingfähig sind also auch die Kiesgrube, der Parkplatz oder das Grundstück, auf dem Braunkohle im Tagebau abgebaut wird.

Im Anlagevermögen der Immobilienleasinggesellschaft befinden sich jedoch überwiegend Gebäude, also Bauwerke, die Menschen oder Sachen durch räumliche Umschließung Schutz gewähren, den Aufenthalt von Menschen gestatten, von einiger Beständigkeit und ausreichender Standfestigkeit sowie fest mit dem Grund und Boden verbunden sind".

Nach Paragraph 94 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) sind Gebäude wesentliche Bestandteile des Grundstückes. Das rechtliche Eigentum am Gebäude setzt also das Eigentum am Grundstück oder ein grundstücksgleiches Recht - das Erbbaurecht -

Bei der Einräumung des Erbbaurecbtes ist zu beachten, daß dessen Laufzeit über der des Mietvertrages liegt. Andernfalls ist der Mieter in der Lage, den Vermieter auf Dauer von der wirtschaftlichen Nutzung auszuschließen. Das wirtschaftliche Eigentum verbunden mit der Bilanzierungspflicht liegt dann unabhängig vom rechtlichen Eigentum beim Mie-

Die klassischen Leasingobjekte sind Verwaltungsgebäude, Produktionsgebäude, Lagerhallen oder auch Einkaufszentren, Bankgebäude, Warenhäuser und -märkte. Typischerweise sind diese Objekte vom Leasingnehmer selbst gemietet, oft aber auch untervermietet

Dies ist ein Ausdruck dafür, daß sich der Leasingnehmer trotz seiner Stellung als Mieter mit dem angemieteten Objekt identifiziert. Hinzu kommt das Interesse an dem ihm eingeräumten Ankaufsrecht bei Ablauf des Mietvertrages zum steuerlichen Restbuchwert.

### Auch Rathäuser und Schulen im Angebot

Der Kreis der Mieter ist jedoch nicht auf die gewerblichen Unternehmer beschränkt. Im kommunalen Bereich haben Immobilienleasinggesellschaften bereits Rathäuser und Stadthallen errichtet, beispielsweise aber auch die schlüsselfertige Erstellung und Vermietung von Schulen.

Darüber hinaus gibt es jedoch Bereiche, die für eine Immobilienleasinggesellschaft zwar nicht zum täglichen Geschäft gehören, bei größeren Gesellschaften aber auch nicht ungewöhnlich sind. Stellvertretend seien dafür (Atom-)Kraftwerke oder Müllverbrennungsanlagen genannt. Hier. wachsen die Leasinggesellschaften

sich hinaus: In vielen Fällen wird der Leasingvertrag etwa durch Betreiberverträge. Müllentsorgungsverträge oder Energielieferungsverträge ersetzt. Besonderes Augenmerk ist hierbei auch auf die gesellschaftsrechtliche Gestaltung zu legen.

Ein nicht unerheblicher Teil des Anlagevermögens einer Immobilienleasinggesellschaft sind weder Grundstück noch Gebäude, sondern Betriebsvorrichtungen. Diese Vermietungsumsätze fallen zum Teil fast zwangsläufig an, wenn Betriebsvorrichtungen wesentliche Bestandteile eines Gebäudes sind - etwa Lastenaufzüge oder Schaufensteranlagen.

### Der Steuervorteil bleibt erhalten

Diese Bestandteile müssen sorgfältig vom eigentlichen Gebäude getrennt werden, denn die Gesellschaft, die das Gebäude vermietet, ist entweder nicht gewerblich tätig oder aber Gewerbebetrieb kraft Rechtsform.

In diesem Falle ist Voraussetzung für die Inanspruchnahme der erweiterten Kürzung nach Paragraph 9.1.2., daß sich die Vermieterin auf die Verwaltung und Nutzung des eigenen Grundbesitzes beschränkt. Die Vermietung beweglichen Anlagevermögens ist mit Ausnahme der Vermietung von Sachbegriffen eine gewerbliche Tätigkeit. Der Gewerbesteuervorteil bleibt dem Leasingnehmer erhalten, da der separat abgeschlossene Betriebsvorrichtungsvertrag nach überschlägiger Berechnung erstellt

Nicht alle bei Immobilienlessinggesellschaften bilanzierten Betriebsvorrichtungen sind wesentliche Gebäudebestandteile. Zum Teil handelt es sich zwar um mit dem Grundstück verbundene Bauwerke, zu deren Eigentumsübergang der Erwerb des Grundstückes erforderlich ist, das im Rahmen der Refinanzierung der Leasinggesellschaft mit Grundpfandrechten belastet wird.

Aber eines oder mehrere Merkmale des Gebäudes sind nicht erfüllt. So kann ein Hochregallager Gebäude sein. Fehlt ihm jedoch die eigene Statik der Außenwände, sind diese nur als Verkleidung an den Regalträgern befestigt - wie heute durchaus üblich -, ist das Merkmal der ausreichenden Standfestigkeit nicht erfüllt. Das Hochregallager ist dann kein Gebäude sondern Betriebsvorrichtung.

Das Tätigkeitsfeld von Immobilienleasinggesellschaften hat sich in der Vergangenheit ständig ausgeweitet. Die Grenzen des Geschäftsbereiches werden heute weniger durch das "Machbare" als vielmehr durch Risikoüberlegungen begrenzt. Eine hundertprozentige Fremdfinanzierung, wie Leasing sie bietet, kann nicht für besonders risikoreiche Investitionen

Dieser allgemeine Leitsatz gilt unter dem Aspekt der Langfristigkeit auch für die wertbeständigere Immobilie. So werden etwa Hotels, Tennishallen und ähnliche Immobilien in Zukunft für Leasinggesellschaften weiter an Bedeutung verlieren.

HARTMUT JAEGER

Deutsche Gesellschaft für

Immobilien- und Anlagen-Leasing mbH

nmermannstraße 50/52, 4000 Düsseldorf, Tel. 02 11 / 1 69 10, Telex 8 587 363, Telefax 02 11 / 16 91-1 56

Tochtergesellschaft der Deutsche Bank AG und Commerzbank AG

DAS PORTRÄT / IKB Leasing GmbH. Hamburg – Auch 1985/86 im Aufwind

# Vollgas, während andere bremsen

Einst behielt sich die Mutter in Düsseldorf das Recht vor, die Hamburger Leasing-Tochter zu refinanzieren. Doch mit dem Wachstum der IKB Leasing GmbH an Hamburgs Gänsemarkt wurde Mutter Industriekreditbank AG-Deutsche Industriebank, Düsseldorf, überstrapaziert. So öffnete sich zwangsläufig der Markt der Refinanzierung für die IKB Leasing, den Karl-Peter Otto, Sprecher der Geschäftsleitung des Hamburger Hauses, ein "breites Spektrum" nennt. Nicht nur die Mittel der Mutter stehen für die Finanzierung bereit, sondern auch Kapital aus Frankreich, den USA und sogar aus

1972 gegründet, hat sich die IKB Leasing zu einer der ersten Adressen am deutschen Markt für Leasing gemausert. So erfüllt es Karl-Peter Otto mit Stolz, daß sein Haus im Geschäftsjahr 1984/85 (31. März) den Umsatz von 180 auf 210 Millionen Mark erhöhen konnte, um 16,7 Prozent also, obwohl die Branche im gleichen Zeitraum ein Minus von 3,2 Prozent hinnehmen mußte. Bilanziert wurden 449 Millionen Mark, das sind 7,6 Prozent mehr als 1983/84. Die Anzahl der bilanzierten Leasing- und Mietkaufverträge stieg im Berichtsjahr um 14,5 Prozent auf 14 463.

Und wie schätzt Karl-Peter Otto das laufende Geschäftsjahr ein? "Wir werden eine einstellige Wachstumsrate erhalten", meint er vorsichtig. Die Düsseldorfer Mutter kann aber davon ausgehen, daß sie wie in den beiden letzten Geschäftsjahren wieder 20

Prozent Dividende auf das Stamm-kapital von drei Millionen Mark er-räten hat die IKB Leasing GmbH kapital von drei Millionen Mark erhält. Das Eigenkapital hat sich in den letzten drei Geschäftsjahren von 8,6 auf 13,2 Millionen Mark erhöht.

Die IKB Leasing GmbH beschäftigt rund 100 Mitarbeiter, davon 40 im Außendienst. Da es sehr schwer ist, geeignete Mitarbeiter zu finden, bildet das Unternehmen seinen Nachwuchs selbst heran.

Den großen Erfolg seines Hauses im letzten Geschäftsjahr bei gleichzeitiger allgemeiner Schwäche des Leasing-Marktes führt Karl-Peter Otto auf die gute Mischung seines Geschäftes zurück. Kleine Einbußen im Industrie-Leasing konnten durch große Erfolge etwa im Auto-Leasing wettgemacht und sogar überkompensiert werden.

### Service gehört dazu

Zielgruppe seines Hauses ist vor allem der gewerbliche Unternehmer, der immer größeren Wert auf Leasing plus Service legt. Die Zeiten des reinen Finanzierungs-Leasings sind damit längst vorüber. Karl-Peter Otto verweist auf das Auto-Leasing und auf den immer häufiger geforderten Full-Service-Vertrag.

Mit diesem Vertrag übernimmt die Leasing-Gesellschaft sämtliche Wartungs- und Reparaturarbeiten. Auf Wunsch wird aber auch die Entrichtung der Versicherungsgebühren, der Reifenersatz oder aber auch die Abrechnung der Tankgebühren übernommen.

In Zusammenarbeit mit Herstel-

neue Leasing-Service-Modelle entwickelt. Karl-Peter Otto plant solches Service-Leasing auch in den Bereichen Druck-, Werkzeug- und Baumaschinen. Ottos Philosophie: der maßgeschneiderte Vertrag für jeden Kunden. Für ihn beginnt "das bessere Leasing" erst nach Abschluß der Verträge.

Karl-Peter Otto, der promovierte Volkswirt, ist in Personalunion auch Geschäftsführer der IKB Immobilien-Leasing GmbH, Düsseldorf, deren Stammkapital von einer Million Mark sich zu je 50 Prozent in Händen der Industriekreditbank AG-Deutsche Industriebank und der Ber-

liner Handels- und Frankfurter Bank befindet. Über diese beiden Schienen läuft auch - noch - ein großer Teil der Akquisition. Zur Zeit wird aber auch ein eigenes Vertriebsnetz aufgebaut. Karl-Peter Otto spricht von zweistelligen Zuwachsraten bei der Immobilien-Gesellschaft, die 1977 gegründet

Gut verdienende Unternehmen bevorzugen nach seiner Auskunft die degressive Abschreibung, weil sie auf liese Weise schon nach fünf Jahren 40 Prozent der in die Objekte investierten Mittel aus der Bilanz heraushätten. Ottos Empfehlung: Bei jeder Investition in der Größenordnung von mindestens einer Million Mark sollte der Investor die Möglichkeiten des Immobilien-Leasings überprüfen. Dabei spiele für den Investor eine wesentliche Rolle, welche alternative

steht. Generell kann nach Otto gesagt werden, daß die Finanzierung, welche die Kosten der gesamten Investi-

tion trägt, die meisten Vorteile bietet. Betriebswirtschaftlich ist die Erkenntnis wesentlich, daß eingesetztes eigenes Kapital eine böhere Verzinsung im Geschäftsbetrieb des Investors erwirtschaftet, als für die Aufnahme von Fremdkapital bezahlt

### Das Erbbaurecht hilft

werden muß.

Und wie funktioniert das IKB Immobilien-Leasing? Das zu bebauende Grundstück oder das bereits fertigge stellte Haus (Objekt) erwirbt die IKB Immobilien-Leasing über eine ihrer zahlreichen Tochtergesellschaften in der Rechtsform einer GmbH. Von einer gewissen Größenordnung an erhält der Leasing-Nehmer eine Objektgesellschaft ausschließlich für sein Investitionsvorhaben. Kleinere Investitionen werden über eine sogenannte Sammelgesellschaft abgewickelt.

Die Investition mit der IKB Immobilien-Gesellschaft kann auch über ein Erbbaurecht realisiert werden. Das kommt dann in Betracht, wenn der Leasing-Nehmer oder ein Dritter hereits Grundstückseigentümer ist und lediglich das Gebäude finanziert werden soll. Das Bauvorhaben wird in Übereinstimmung mit den Wünschen und Plänen des Leasing-Nehmers durchgeführt. Die Mietzeit beginnt mit der Fertigstellung des Ob-

SEMINAR / Ein Finanzierungsinstrument wird wissenschaftlich untermauert – Professor Hans E. Büschgen leitet das Forschungsinstitut in Köln

# æasing als Startrampe für Unternehmer?

Wozu Leasing eines Tages in der Lage sein wird, wenn es erst einmal festen wissenschaftlichen Boden unter den Füßen hat, darüber hat sich Professor Hans E. Büschgen Gedanken gemacht in der Schriftenreihe Nr. 7 der FL Finanz-Leasing GmbH, Wiesbaden. Er steht dem Forschungsinstitut für Leasing an der Universität Köln vor, das 1984 gegründet wurde und von deutschen und zum Teil auch von ausländischen Leasinggesellschaften getragen wird. Büschgen leitet das Seminar für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Besondere der Banken an der

Dr. Karl-Peter Otto ist Sprecher der Geschäftsleitung der iKB Lea-sing GmbH in Hamburg. Seine Schriften sind Wegweiser durch die Branche. Die jüngste Arbeit beschäftigt sich mit dem Ver-triebsleasing, dem weiten Feld des Leasings von morgen

VERTRIEBSLEASING

FOTO: OIEWELT

Universität zu Köln. Zu jung ist das Kölner Institut, um Ergebnisse seiner Arbeit zu erwarten, doch die Gedanken Professor Büschgens erhellen den Böck auf ein weites Feld, das wissenschaftlich bestellt werden muß. So nennt er auch einige übergreifende Problembereiche, die doch sehr konkret werden könnten für das relativ junge Leasing in der Bundesrepublik Deutschland.

> So muß nach seiner Meimung analysiert werden, ob sich das Leasing nicht im kommunalen Bereich stärker verankern läßt. Wichtig ist für ihn auch, im Rahmen der Institutsarbeit auf eine Ökonomisierung öffentlicher Mittelverwendung hinzuwirken und geeignete Argumentationshilfen auszuarbeiten.

Büschgen meint aber auch, daß sich eine internationale Leasingforschung mit schwer überschaubaren Fragenkomplexen seitens der Leasinggesellschaften und der investierenden Unternehmen zu befassen hat. Es müßten Wege aufgezeigt wer-

den, um Möglichkeiten des internationalen Leasings zu erschließen und

optimal zu nutzen, Ein weiterer Schwerpunkt institutionalisierter Leasingforschung könnte nach Büschgen sein, sich verstärkt mit Beurteilungskriterien und Vorteilhaftigkeitsrechnungen alternativer Investitionsplanung und deren Realisierung zu beschäftigen. Von zentraler Bedeutung, so schreibt Büschgen, sel dabei, notwendig dispositive Gestaltungsräume für Leasingofferten herauszuarbeiten, sich also aus betriebswirtschaftlicher Sicht bewußter mit "kritischen Standardisierungsmaßnahmen" auseinan-

Nur so kann es nach Büscbgen ge-lingen, gute, im Idealfall optimale Leasinginvestitionen zu realisieren, die sowohl den Lessingnehmern als auch den Leasinggebern Vorteile verschaffen und die Grundlage langfristiger vertrauensvoller Zusammenarbeit bilden werden.

### Den Investitionsprozeß exakt erforschen

Die Leasingforschung habe dabei gerade dem Dienstleistungs- und Serviceaspekt stärkere Beachtung zu schenken, ein Aspekt, der sich in der jungen Branche als marktentscheidend für die Zukunft durchsetzt. Büschgen ist sicher, daß dieser Aspekt bei genauer Problemanalyse und optimaler Ausgestaltung den entscheidenden Vorteil leasingfinanzierter Investitionen ausmacht. Für ihn bleibt als Beispiel zu fragen, welche Auswirkungen Leasing auf die Qualität durchgeführter Projekte hat oder welche Möglichkeiten personeller Entlastung beim investierenden Un-

ternehmen ökonomisch nutzbar sind. Der Leasingforschung sollte es nach Büschgen gelingen, den gesamten Investitionsprozeß von der Ideenfindung beziehungsweise von der Problemerkenntnis bis hin zum Desinvestitions- oder Reinvestitionsvorgang exakter zu fassen. Dabei seien neben vorwiegend monetär ausgerichteten, quantitativen Komponenten verstärkt auch qualitative zu berücksichtigen, die etwa psychologische Faktoren oder organisatorische Regelungen auf seiten der Entscheidungsträger und deren Hilfsorganen erfassen müßten.

Es muß nach Meinung des Institutsleiters auch der Frage nachgegangen werden, welche volkswirtschaftlichen Wohlfahrteffekte durch Leasing erzielt werden, inwieweit die oft zitierte Innovationsdynamik und Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft erhöht werden kann oder welche Bedeutung der Leasingfinanzierung im Rahmen von Existenzgründungsund Existenzaufbauphasen zu-

Ferner dürften Probleme der Mittelstandsförderung oder Fragen der Investitionsförderung im Lichte leasingspezifischer Besonderheiten zu analysieren sein. Auch mögliche Strukturverschiebungen an Finanzund Kapitalmärkten konnten nach Büschgen Gegenstand wissenschaftlicher Leasingforschung sein.

Denkbar ist für Professor Büschgen aber auch, kommentierend und kritisierend die aktuelle Rechtsentwicklung im legislativen und im judikativen Bereich zu verfolgen - und. falls möglich, aktiv zu beeinflussen. Dabei könnten einem unabhängigen, wissenschaftlichen schungsinstitut unter Umständen bedeutende Mittlerfunktionen zukom-

·Praxisnahe Untersuchungsfelder sieht Büschgen auch in der Diskussion um die chronische Eigenkapitalknappheit, verbunden mit wachsenden Unternehmensrisiken. Er denkt auch an die Diskussion um mögliche Personalabbaureserven unter Leasinggesichtspunkten. So sei beispielsweise auch zu fragen, wie Leasinganbieter und Leasingnachfrager Eigenkapitalpositionen oder andere Bonitätskriterien unter dynamischen Aspekten beurteilen, inwieweit sie

änderungen im (Leasing-)Investitionsprozeß führen wird. Ausgangspunkt weiterer Untersuchungen könnten die Entscheidungsprozesse bei Finanzierung der Investoren sein. Bei der Konzeption maßgeschneiderter Leasingverträge könnten solche Untersuchungen von

gestaltbar sind und ob ein kritische-

res Risikobewußtsein zu Verhaltens-

entscheidender Wichtigkeit sein. Büschgen versucht, in sehr allgemeiner Formulierung den Gegen-stand der wissenschaftlichen Forschung des Leasing-Instituts zu fas-

 Leasing in instrumentaler und institutioneller Sicht: Zu untersuchen sind Ausprägungsformen und mögliche Varianten der Leasing-Vertragsgestaltung sowie tiefergehende Analysen zur Anbieterstruktur und Geschäftspolitik auf seiten der Leasing-Gesellschaften.

· Leasing in funktionaler und normativer Betrachtung aus der Sicht des tatsächlichen oder des potentiellen Investors: Zu analysieren sind Faktoren, die es dem Investor ermöglichen oder anzeigen, Leasing optimal einzusetzen und zu nutzen.

 Leasing im Rahmen gesamtwirtschaftlicher Analysen: Insbesondere die berausragende Stellung sollte präziser und umfassender definiert

Enger Dialog zwischen Wissenschaft und Praxis

Ein so weit gefaßter Forschungsrahmen erweist sich aber nach Büschgen noch als wenig operational und bedarf einer inhaltlichen Konkretisierung. Dabei ist nach seiner Meinung zu beachten, daß zum einen aktuelle Entwicklungen und Problemaspekte aufgegriffen werden, andererseits aber genügend Freiräume gelassen werden, um eine theore-tische Fortentwicklung von Leasing-Fragen zu ermöglichen.

Gerade die Innovationskraft und Dynamik im Leasing-Markt ließen eine erklärtermaßen praxisorientierte Leasing-Forschung aber nur dann erfolgreich und effizient erscheinen, wenn es gelinge, einen engen Dialog zwischen Wissenschaft und Praxis herzustellen und permanent aufrechtzuerhalten. Dieser stärkere Gedankenaustausch ist nach Büschgen dringend geboten.

# Immobilien-Investitionen genau "überprüfen" - denn die Summe der Leistungen ist entscheidend - Immobilien-Leasing kundenorientierte Vertragsgestaltung bei voller Ausnutzung der steuerlichen und rechtlichen Möglichkeiten • technischer und kaufmännischer Service von Spezialisten für Kauf- und Neubauobjekte Kostenoptimierung und Terminsicherheit durch professionelle Vergabe und großes Bauvolumen langfristige Sicherheit als Tochtergesellschaft der Deutsche Bank AG und der Commerzbank AG Düsseldorf: 0211 / 350951 Hamburg: 040 / 331771 München: 089 / 7255091 Dortmund: 0231 / 437951 Stuttgart: 0711 / 732047 Frankfurt: 069 / 768 1071

# NACHRICHTEN

# Fußball: Heute Bundesliga

Bonn (DW.) - Fünf Spiele der Fußball-Bundesliga finden heute abend (20.00 Uhr) statt: Düsseldorf - Dortmund, Nürnberg – Leverkusen, Köln - Bremen, Hamburg - Mönchengladbach, Hannover - Stuttgart.

### Vorwürfe zurückgewiesen

Frankfurt (dpa) - Der Deutsche Fußballhund (DFB) hat die Vorwürfe des VfB Stuttgart zurückgewiesen, wonach eine sachgerechte medizinische Betreuung nach dem Länderspiel in Moskau nicht erfolgt sei. Der Stuttgarter Kapitan Karl-Heinz Forster sei noch in Moskau wegen seiner Schmerzen im rechten Arm mit entzündungshemmenden Mitteln behan-

### Beisetzung am Montag

Gießen (sid) - Der tödlich verunglückte deutsche Autorennfahrer Stefan Bellnf wird am Mnntag in seiner Heimatstadt Gießen beigesetzt. Die Trauerfeierlichkeiten finden ab 13.00 Uhr in der Johannis-Kirche statt.

### Vertrag unterzeichnet

Berlin (sid) – Der sogenannte Glo-balvertrag, der die Übertragungen von Spnrtveranstaltungen zwischen dem Deutschen Sportbund (DSB) und den riffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten regelt, ist in Berlin von ZDF-Intendant Dieter Stolte unterzeichnet worden. Die Anstalten zahlen im ersten Jahr ein Honorar von vier Millionen Mark, Fußball und Eishockey sind nicht miteinbezogen.

# ZAHLEN

US-Open in Flushing Meadow, Her-ren-Rinzel. Achtelfinale: Nystroem (Schweden) – Becker (Deutschland) (Schweden) – Becker (Deutschland) 6:3, 6:4, 4:6, 6:4, McEnroe (USA) – Smid (CSSR) 6:3, 7:5, 6:2, Wilander (Schweden) – Holmes (USA) 6:3, 6:4, 4:5, 6:4, – Damen-Elnzel, Achtelfinale: Kohde (Deutschland) – Turnbull (Australien) 5:7, 7:5, 6:2, Graf (Deutschland) – Maleeva (Bulgarien) 6:2, 6:2, Evert-Lloyd (USA) – White (USA) 6:2, 6:4, Navrati-lova (USA) – Lindqvist (Schweden) 6:4, 7:5,

### GEWINNQUOTEN

Lotto: Klasse 1: 514 977,30 Mark, 2: 98 451,50, 3: 4572,80, 4: 92,80, 5: 7,90. — Toto: 1: 109 882,10, 2: 3109,80, 3: 330,30, ...,6 aus 45": 1: unbesetzt, Jackpot; 791 099,15, 2: 23 169,80, 3: 5487,50, 4: 74,10, 5: 6,10. — Bennquintett, Rennen A; 1: 297,60, 2: 72,20, — Rennen B: 1: 145,80, 2: 85,80. — Kombinationsgewinn: unbesetzt, Jackpot: 14 587,20. (Ohne Gewähr.)

# TENNIS / Nach Boris Beckers Niederlage gegen Nystroem ist der "Kampf der Gigangen" mit John McEnroe leider geplatzt



aus seinem Körper – am Ende mochte er sich am liebsten hinter seinem Schläger verstekken (Fotos). Es half nichts. Der "Kampf des Jahrhunderts" gegen John McEnroe ist geplatzt. Aber gerade der Amerikaner fand tröstende Worte für den Wimbledonsieger: "Es hätte mich gewundert, wenn er das Spiel gewannen hätte. Er hat noch nicht verarbeiten können, was hier auf ihn einströmte. Ich hätte geme hier gegen ihn ge-spielt, aber vielleicht ist es ganz gut für ihn, daß er sich nicht qualifiziert hat."

■ Boris Becker schrie die Wut ■ Der Becker-Boom ist vorerst in Flushing Meadow vorbei. Aus deutscher Sicht sind aber mit Claudia Kohde und Steffi Graf erfreulicherweise noch zwei Spielerinnen im Viertelfinale vertreten. In der vergangenen Nacht mußte sich Clau-dia Kahde mit der Weltranglisten-Ersten Chne Evert-Llyod auseinandersetzen. Einen Tag mehr Ruhepause hatte dage-gen die erst 16 Jahre alte Steffi Graf, die heute erst gegen Shriver antreten muß. Steffi Graf spielte zuletzt in Wimbledon gegen sie und verlor nur knapp in drei Sätzen.



# "Vielleicht ist diese Niederlage gut für mich"

Aus und vorbei ist es bei den US Open mit dem Traummatch zwischen John McEnroe und Boris Becker.

Nach 2:45 Stunden unterlag der 17jährige Wimblednn-Sieger auf dem Centre Court dem als Nummer 10 gesetzten Schweden Nystroem mit 3:6, 4:6. 6:4 und 4:6.

Dieses Ergebnis geht in jeder Beziehung in Ordnung. Niemals hatte man das Gefühl, daß Becker eine echte Siegchance besaß. Denn von Anfang an wirkte Becker gehemmt und nervos, er erlebte ein typisches Match, bei dem man niemals richtig ins Spiel kommt. Ich war gar nicht auf dem Platz. Erst im 3. Satz fing ich an, wirklich Tennis zu spielen.\*

Derart realistisch schilderte Becker äußerlich entspannt - auf der anschließenden Pressekonferenz diese Begegnung mit dem so ruhig wirkenden Schweden. In der Tat fand der Blondschopf keinen Rhythmus bei seinen Schlägen. Viel zu häufig versuchte er mit seiner Vorhand direkte Punkte aus allen Ecken des Platzes zu erzielen. Dann wieder blieb er un nötig lange an der Grundlinie stehen und ließ sich dort auf Duelle mit dem Grundlinien-Spezialisten Nystroem

Man merkte dem jungen Deut-schen die Anspannung an, mit der er auf dem Centre Court vor 16 000 Zuschauern stand. Dies wurde auch immer wieder an kleinen Reaktionen deutlich, die seine Unsicherheit überdecken sollten. Sei es das Abwinken nach verschlagenen Bällen oder das Wegstrecken des Schlägers in Richtung Linienrichter, so als nh er sagen wollte: Spiel du für mich weiter.

Sicherlich spielt bei der Niederlage auch der tagelange Trubel in New York eine Rolle, der Becker immer wieder an das eventuelle Spiel mit dem Titelverteidiger McEnroe erinnerte. Irgendwie habe tch immer versucht die Gedanken an dieses Match zu verdrängen, aber aus dem Hinterkopf hin ich sie nie richtig los-

Verständlich war das Nachdenken allemal. Sollte doch heute abend eine

finden. Zum erstenmal in der 104jährigen Geschichte der US Open wollte die Fernsehgesellschaft CBS in der Hauptsendezeit ein Viertelfinalspiel nationenweit live übertragen. Dazu hatte man in etlichen Spots die Parole ausgegeben "The Kid against the Brad" - was soviel heißt wie: "Der Junior gegen den Flegel".

Becker und Nystroem wohnen in Monte Carlo und sind dort im gleichen Haus Nachbarn. Erst vor wenigen Wochen haben sie dort unten über eine Woche lang zusammen trainiert. Hinzu kam die unglaublich gute Beinarbeit des Schweden, die Bekkers Trainer Günther Bosch folgendermaßen schilderte: "Der Nystroem bewegte sich eher wie ein Schmetterling auf dem Platz." Und noch eine ganze Kleinigkeit mag Becker irritiert haben, die Bosch ebenfalls erkannte: "Bei Nystroem weiß man nie, was in ihm vorgeht, der ist so ruhig und zeigt niemals eine Regung."

Was immer auch sonst noch für Gründe oder Entschuldigungen ge-

unter dem Strich unwichtig und egal. Wichtiger erscheint vielmehr die richtige Einstellung von Becker zu sein, als er am Ende noch erklärte: "Vielleicht ist diese Niederlage sogar auf Dauer gut für mich.

Jetzt heißt es erst einmal-auch für die Öffentlichkeit - wieder auf einen normalen Level zurückzufinden. Die Becker-Euphorie darf nicht überspannt werden, zu schnell könnten ansonsten Abnutzungserscheinungen auftreten.

Phantastisches hat Becker in den vergangenen Wochen und Monaten geleistet. Aber noch ist er nicht so weit, daß er Spieler unter den besten 20 auf der Weltrangliste so mir nichts dir nichts einfach wegputzen kann. Becker hat sich auf einer Woge der Begeisterung aufgeputscht und sich noch einmal nach seinem Wimbledon-Sieg verbessert.

In den nächsten Wochen kommt es darauf an, daß er sich nicht durch Niederlagen verrückt machen läßt. Dann wird er ganz schnell regelmäßig

unter den besten fünf Tennisspielern der Welt angesiedelt sein und damit auch für die Stars wie John McEnroe, Jimmy Connors und Ivan Lendl ein gleichberechtigter Konkurrent sein.

In den nächsten Tagen will ihn Manager Ion Tiriac "erst einmal von dem Rummel in New York" befreien. Am Montagabend sagte der auf einmal lockere Ion Tiriac in der Hotelbar des Spielerhotels: "Vielleicht schicke ich Becker mit Trainer Bosch an die Küste zum Baden, wer weiß.

Über Langewelle braucht sich der 17jährige in den kommenden Wochen denfalls nicht zu beklagen. Am Montag und Dienstag kommender Woche spielt er in Portland bzw. Seattle gegen Yannik Noah, Dann heißt es Platz nehmen in der Concorde und Hände schütteln bei Franz Josef Strauß anläßlich dessen 70. Geburtstags und tags darauf beim Bundeskanzler Helmut Kohl. Die Ispo in München bildet den Abschluß dieser kurzen. Deutschland-Stippvisite, bevor es wieder zurück in die Staaten

### SCHACH-WM

# Gleich wieder Verstimmung

Das Turnier der Schach-Weltmeisterschaft in Moskau begann so, wie das letzte geendet hatte: mit einer kräftigen Verstimmung. Eine Pressekonferenz mit Weltmeister Anatolij Karpow und seinem Herausforderer Garri Kasparow wurde kurzfristig abgesagt. Offenbar war es am Wochen. ende wieder zu Streitigkeiten zwischen den beiden Großmeistern gekommen, und so befürchteten die Organisatoren wohl, daß sich Karpow und Kasparow erneut in die Haare geraten kinnten.

Die Situation vor dem ersten Spiel dessen Ergehnis bei Redaktionsschluß dieser Ausgabe noch nicht vorlag, entsprach ohnehin nicht gerade der Würde des königlichen Spiels. Florencio Campomanes, der Präsident des Welt-Schachbundes (FIDE), hatte nach langem Zögern zum ersten Mal in der WM-Geschichte zwei Kampfrichter benannt: den Bulgaren Malchew und den Sowjetrussen Mikenas. Campomanes hatte so lange gezögert, bis der Wunschkandidat der Spieler – der deutsche Großmeister Lothar Schmid - aus Termingründen absagen mußte. Schmid, in Bamberg Karl-May-Verleger, muß sich im Herbst um seinen Verlag, um die Buchmesse: kümmern. Vom 18. his zum 28. November ist er dann Turnierleiter der Mannschafts-WM in Lu-

Campomanes, der Karpow-Freund, gilt gewissermaßen als zweite Dame in dessen Spiel. Dabei wäre ihm wohl Lothar Schmid, der die schwierigen WM-Turniere zwischen Fischer und Spasskij sowie zwischen Karpow und Kortschnoi leitete, mit seiner unbestechlichen Autorität auf die Füße ge-

Ein anderer Deutscher ist aber dabei, Alfred Kinzel, der Ehrenpräsident des hiesigen Verbandes. Kinzel, in Moskau Jury-Vorsitzender, mußte sich letztes Mal vorwerfen lassen, einseitig Karpows Interessen vertreten zu haben. Kein Wunder: Seit 1976 organisiert er für Karpow hierzulande Werbe- und Simultanveranstaltungen. Gegen Kinzels erneute Berufung wurde weltweit protestiert, doch Kinzel trat dennoch wieder an. "Alles andere käme einem Schuldeingeständnis gleich", meinte der Präsi-

# STAND PUNKT / Regina Weber und die hochsensible Livia Medilanski

Früher war ich viel freier", sagt sie. Früher, das war daheim in Winsen an der Luhe oder beim Training in Hamburg. In Wattenscheid hat sie sich in die Pflicht nehmen lassen, von Livia Medilanski, der Bundestrainerin. Was sich fraglos auszahlte: 28mal wurde Regina Weber deutsche Gymnastikmelsterin und im vorigen Jahr Olympiadritte in Los Angeles,

Nun ist sie verletzt. Oh sie im November bei den Weltmeisterschaften starten wird, steht in den Sternen. Man könnte freilich darüber reden, oder endlich auch über andere Dinge, die Regina Weber bedrücken. Den Versuch hat sie gemacht, doch weit ist sie damit bei Livia Medilanski nicht gekommen .

Sie hat zum Beispiel die Absicht,

auch mal an einer Kür mit eigenen Ideen mitzuarbeiten. Aber wie sagt man so etwas Livia Medilanski, der hochsensiblen? Oder wie sagt man ihr, daß sich Regina Weber nun zwischen Training und Schneiderlehre den Tag aufteilen muß? Schon der Prüfungen wegen, um dann, wie geplant, auch Design studieren zu können. Sie hat versucht, darüber zu re-

den. Aber dabei hlieb es. Denn die Replik war stets: Du hist doch gar nicht mehr motiviert, dir sind doch deine Erfolge längst zu Kopfe gestie-

Das ist schade, denn das sollte sich doch ohne sinn- und haltlose Vorwürfe regeln lassen. Regina Weber, die 22jährige, weiß nämlich sehr genau, was sie Livia Medilanski zu ver-

danken hat. Es geht ihr, der Weltklasse-Athletin, nicht im geringsten darum, die hohe Frau der großen Gymnastik zu bedrängen oder gar in Mißkredit zu hringen. Sie will nur angehört werden, ganz privat, ohne Brimborium im Verband und in den Zeitungen. Denn einen "Fall Weber" hat sich schließlich nur irgend jemand eingebildet.

Ein erfülltes langes Leben, voller Liebe und Güte, ging still zu Ende. In tiefer Trauer nehmen wir Abschied von mei-

nem geliebten Vati, unserem guten Schwieger-

Dr. Josef Eßer

vater, Bruder, Großvater und Urgroßvater

geboren 15. Mai 1895 gestorben 2. September 1985

In Liebe und Dankbarkeit Dr. Bruno und Irmgard Buschmann geb. Eßer Dr. Walter und Ursula Hoffmann Elisabeth Effer

irmgard Merten Hans-Jürgen und Birgit Schmidt geb. Buschmann Rainer Hoffmann Jürgen und Ulrike Buschmann mit Alexander Dr. Christian und Corinna Lunscken

5431 Holler (Montabaur), Rheinstr. 24, Mülheim/Ruhr-Speldorf, den 2. September 1985

geb. Hoffmann

Das Traueramt at am Donnerstag, dem 5. September 1985, um 8 Uhr in der Pfarrkirche -St. Michael- in Mülheim-Speldorf, Schumannstraße, Die Beisetzung ist um 9 Uhr auf dem Friedhof in Mülheim-Speldorf, Friedhofstraße.

In Trauer geben wir bekannt, daß Herr

# Dr. Josef Eßer

am 2. 9. 1985 im Alter von 90 Jahren verstorben

Der Verstorbene trat 1929 in unser Unternehmen ein und war von 1954 bis zu seiner Pensionierung Ende 1960 Mitglied des Vorstandes.

Herr Dr. Eßer hat sich in diesen mehr als 30 Jahren mit seinem großen Wissen sehr erfolgreich für den wichtigen und komplexen Aufgabenbereich des Rechnungswesens eingesetzt und aufgrund seiner herausragenden Leistungen bleibende Verdienste erworben. In zahlreichen Gremien innerhalh und außerhalb unseres Hauses war sein fachkundiger Rat geschätzt.

Wir werden dem Verstorbenen ein ehrendes Andenken bewahren.

> KLÖCKNER-WERKE AG Aufsichtsrat, Vorstand, Betriebsrat und Belegschaft

Wir arbeiten an den Gräbern der Opfer von Krieg und Gewalt für den Frieden zwischen den Menschen für den Frieden zwischen den Völkern



WERNER-HILPERT-STRASSE 2 3500 KASSEL POSTSCHECKKONTO FRANKFURT/M 4300-60 BLZ S0010060 Unser Dankeschön für Sie wenn Sie für die WELT einen neuen Abonnenten gewinnen



Wählen Sie die vier Titel, die Sie interessieren aus zwei klassischen Reihen über Land und Leute, über Kultur und Kunst.

Der Große Polyglott

Dberbayern · Skandinavian · Norwegen · Schweden · Dönemark · England und Wales · London Irland · Holland/Belgien · Frankreich · Paris · Süddrankreich · Schweiz · Österreich · Wien Irahen · Süddran/Dolomilen · Obertalien/Mittelitätien · Rom · Süddralien · Spanien · Maliorca Portugal · Moskau/Leningrad · Jugoslawien · Gnechenland · Türkei · Israel · Ägypten Tunesien · Marokko · IISA · Kenbische Inseln · Ostafrika · Indien · Sudost-Asien · Japan

# DuMont Kunst-Reiseführer

Schlaswig-Holstein • Müncter/Münsterland • Ösdiches Wesdalen • Niedarrhein • Ruhrgebie Bergisches Land · Köln · Kölns immanische Kirchen · Westerweld · Eitel · Mosel · Der Rhein von Mainz bis Köln · Hessen · Franken · Pfalz · Zwischen Neckar und Donau · Oberpfalz/ Bayerischer Wald/Niederbayern • Schwarzwald/Oberrheinland • Bodensee/Oberschweben Dayetscher Ward Meuerbayern \* Schwarzwaldy Oberflehland \* Bodersee / Deerschwaden Nünchen \* Oberbayern \* Skandinavien \* Dänemark \* Schottland \* Englische Kathadralen Sud-England \* Kanal-Inseln/Insel Wight \* Irland \* Holland \* Belgien \* Luxemburg \* Pans/ Ille de France \* Elsaß \* Normandie \* Bretagne \* Burgund \* Frankreichs godische Kathadralen Tel der Loire \* Poitou \* Parigord/Atlantikküste \* Auvergne/Zentrakmassiv \* Savoyen Languedoc/Roussillon \* Südwest-Frankreich \* Provence \* Côra d'Azur \* Korska \* Schweiz \* Languegoc/Houssilon - Sudwest-Frankisch - Provence - Cora d'Azur - Kurske - Schwerz - Wien - Salzburg/Salzkammergur/Oberösterrech - Tirol - Kärnen/Scelemark - Sudvrol Diberöstien - Venedig - Von Pavia rach Hom - Florenz - Toscana - Hom - Des enike Hom Apulien - Serdimen - Striken - Mellard - Menorca - Portugal - Rußland - Jugoslawien - Humenien - Bulgarien - Athen - Tempel und Stätten der Gotter Greichenlands - Greichische Inseln - Hhodos - Krefe - Turker - Synen Das Heilige Land (Israel) • Ägypien • Tunesien • Algenen • Marokko • Kenya • USA, der Sudwesten - Mexiko - Unbekanmes Mexiko - Südamerika: Prēkolumbianische Hochkulturen - Pakistan - Indien - Nepal - Thailand/Burma - Indonessan - Bali - Japan DuMont Buchverlag, Köln

Sprechen Sie mit Ihren Freunden und Bekannten, Nachbarn und Kollegen über die WELT, über ihre Aktualität, ihre Vielseitigkeit, ihre weltweite Sicht Sicher werden Sie den einen oder anderen für die WELT gewinnen.

An: DIE WELT, Vertrieb, Postfack 30 58 30, 2000 Hamburg 36 Prämien-Gutschein ich bin der Vermittler. Ich habe einen neuen WELT-Abonnenten Der neue Abonnent gehört nicht zu meinem Haushalt. Die Dankeschön-Pramie steht mir zu, wenn das erste Bezugsgeld für das neue Abonnement Bestellschein Ich bin der nene WELT-Abonnent. Bitte liefern Sie mir die WELT mindestens 12 Monare ins Haus. Der günstige\* Abonnementspreis beträgt im Inland monattich DM 26.50, anteilige Versandkosten und Mehrwersteuer eingeschlossen.

Die Abonnements-Bedingungen ergeben sich aus dem Impressum der WELT. Ich war während des letzten halben Jahres nicht Abonnent der WELT.

ich hafre das Recht, diese Bestellung innerhalb von til Tanza (rechtz schriftlich zu widerrafen hab. With West von

Unterschrift des neuen Aboonenter

# Peter und der Wolf

A. W. - Eine ganze Woche lang rollt jetzt in der Hamhurger Kampnagelfabrik ein "Antonio Gramsci-Rosa Luxemburg-Festival" ab. Alles, was den hiesigen DKP- und Stamokap-Freaks gut und teuer ist, hat dabei seinen Auftritt, von den Bremer Professoren Albers, Butterwegge und Steinkühler bis zu den Kollegen Wolfgang Haug aus Berlin und Frank Deppe aus Marburg. Auch sind einige Gramsci-Experten aus Urbino und Lecce angereist.

Niemand von den Außenstehenden weiß genau Bescheid, wer das Ganze eigentlich organisiert und finanziert. Offiziell fungieren zwei unauffällige Herren, Ulrich Schreiber und Peter Sudhoff, als Veranstalter, aber man munkelt, daß der reicbe Tabakerbe Jan Reemtsma mit seinem Geld dahinterstehe. Die Kulturbehörde des Hamburger Senats mochte natürlich nicht abseits stehen und hat einen Batzen von 35 000 Mark beigesteuert.

Dabei handelt es sich - wie allein schon aus der Programmfolge hervorgeht – um eine tief- bis knallrote Veranstaltung, auf der es in erster Linie um die Ausarbeitung zeitgemäßer Volksfrontstrategien geht. Einige Paradiesvögel aus dem "Milliö" dürfen für kulturelle Umrahmung" sorgen, doch in erster Linie wird studiert und propagiert, was seinerzeit Antonio Gramsci über die Parteiarbeit im Überbau und über die "Eroberung der kulturellen und theoretischen Schalthebel im der bürgerlichen Gesellschaft" gelehrt hat.

Die Sache wäre keiner besonderen Erwähnung wert, steckte nicht mitten im Kampnagel-Programm der Auftritt eines gepflegten mittelalterlichen Herrn mit Denkerstirn: Dr. Peter Glotz, Bundestagsabgeordneter und Bundesgeschäftsführer der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, der sich heute abend zum Thema "Die Bedeutung Gramscis für eine neue Strategie der europäischen Linken" äußern möchte. Änschließend soll dann der Herr Professor Rolf Schwendter neue Lieder zur revolutionären Laute vortragen.

Nun, man hat es schon oft gehört: Glotz kennt "keine Berührungsängste", sofern es sich um ideologische Kungelei mit Linksaußen-Matadoren handelt. Gramsci aber hat ganz richtig gesehen, daß die "parlamentarischen Revisionisten" viel zu nervös und zu ungeduldig seien, um den Agitatoren der Partei zu widerstehen. Man müsse den eigenen Standpunkt nur unermüdlich wiederholen, meinte er, dann fiele bald das letzte Sozi-Schaf.

Musiksommer mit Xenakis zwischen Aix und Delphi

# Flut aus dem Cembalo

Festspielstadt Salzburg überse hen, daß neben den großen Operngalas und Konzerten der Festspiele die Stadt eine Fülle musikalischer Veranstaltungen zu hieten hat - darunter Orgel- und Solistenkonzerte, Kammermusik im Schloß Mirabell und in der Residenz, originelle Aufführungen des Marionettentheaters.

Seit Rolf Liebermann die Leitung der Internationalen Sommerakademie der Hochschule Mozarteum übernommen hat, ist auch der Veranstaltungskalender dieses Instituts vielseitig interessant geworden. In diesem Sommer hatte es erstmalig einen "composer in residence" zu Gast. Der griechische Komponist und Architekt Iannis Xenakis versammelte umsich für zwei Wochen junge Musikstudenten aus aller Welt, und hervorragende Interpreten seiner Musik führten gemeinsam mit ihm in die Welt seiner eigenartig faszinierenden musikalischen Weltanschauung und sein musikalisches Schaffen ein.

Diese Studienwochen waren Teil eines Seminars des französischen Centre Acanthes", der in Aix-en-Provence beheimsteten Vereinigung. ie seit zehn Jahren al ianriich das Werk eines zeitgenössischen Komponisten als Thema eines zwei- bis dreiwöchigen Seminars wählt, dem der Komponist selbst vorsteht: daneben werden musikalische Zyklen veranstaltet, die außer zeitgenössischer. Musik auch große Komponisten der Vergangenheit und gelegentlich Folklore ferner Länder in den Mittelpunkt von Lehrgängen und Kon-

Anläßlich des "Europäischen Jahres der Musik" wurde das diesjährige Seminar für drei Orte angesetzt. Es begann in Aix-en-Provence, wurde in Salzburg fortgesetzt und ging dann ine. Xenakis selbst konnte sich für ans "Europäischen Kulturzentrum" im griechischen Delphi weiter. In ei-

iele sommerliche Besucher der nem Schlußkonzert gaben die jugendlichen Teilnehmer und ihre prominenten Lehrer in Salzburg einen Querschnitt durch das Schaffen von Xenakis - von der komplexen "räumlichen und klanglichen Kinematik" (Xenakis) in "Persephassa" für sechs Schlagzeuger (1969) his zu "Naama" für erweitertes Cembalo\*, 1984 entstanden. Das "Jugendorchester der Mittelmeerländer" – 90 junge Musiker aus sieben an das Mittelmeer grenzenden Ländern (Frankreich, Italien, Griechenland, Spanien, Israel, Portugal, Türkei) - wirkte in zwei Werken mit: in "Aroura" (1971) und in Synaphai für Klavier und Orchester, einem der eigenartigsten Klavierkonzerte der neuen Zeit.

Am Beginn des Konzerts stand Psappha" für Schlaginstrumente allein (1976) - eine "Huldigung an die Dichterin Sappho, die das sapphische Metrum eingeführt hat". Hier entlockte der grandiose Solist Sylvio Gualda den Schlaginstrumenten über elne virtuose rhythmische Gestaltung hinaus Klangfarben wahrhaft erstaunlicher Schattierung, Claude Helffer war der nicht weniger erstaunliche Klaviersolist in "Synaphai" ("Verbindungen", "Berührungen"). Arturo Tamayo und Michel Tabachnik waren die mit Xenakis' vielfarbigen und vielgestaltigen Klanggefügen eng vertrauten Dirigenten.

· Elisabeth Chomacka war die gleichfalls hervorragende Interpretin des jüngsten Werkes im Programm: Naama". "Naama" bedeutet "Flut", und Xenakis behandelt hier das zweimanualige Cembalo als perkussives, akkordisch-harmonisches und zu feiner melodischer Linienführung befähigtes Instrument. Ein vorwiegend jugendliches Publikum folgte den Werken mit enthusiastischer Teilnaheinen kaum enden wollenden Beifall bedanken. PETER GRADENWITZ

Landschaftszeichnungen des 18. Jahrhunderts

# Der Stil privater Freiheit

Die deutsche Landschaftsmalerei ander. Sie haben auf den ersten Blick nicht viel Verwandtes, weil der Stil derts führt in den Museen wie in der Kunstgeschichte ein weithin unbeachtetes Dasein. Gewiß waren die schöpferischen Kräfte hierzulande, besonders in der ersten Hälfte des Jahrhunderts, auf diesem Felde dünn gesät; aber es gah sie, und gegen Ende übertraf sogar die Landschaftsmalerei an kunstlerischer Qualität alle anderen Gattungen, ausgenommen das Porträt.

Zeichner sind Individualisten, die sich in den Strömungen der Zeit noch frei bewegen können; und Maler, wenn sie zeichnen, führen Selbstgespräcbe, üben sich in der eigenen Handschrift. Ähnlich verhält es sich bei den Landschaftszeichnungen des 18. Jahrhunderts, die in der Pfalzgalerie Kaiserslautern zu sehen sind. Es ist müßig - und schmälert den Genuß -, in diesen Blättern dem Barock oder Rokoko, dem Idealismus, Realismus oder frühen Klassizismus nachzuspüren. Elemente von alldem finden sich natürlich vielfach, nicht selten sogar auf einem Blatt beisammen. Aber die Zeichnung benutzt sie jeweils nach eigenem Bedarf, selten genötigt durch die Konvention.

Da ist zum Beispiel die großformatige Zeichnung des Schweizers Peter Birmann mit "Ruinen aus der Umgebung Roms\*, mit Feder und Pinsel in Braun über Bleistift gezeichnet. Sie ist eleichermaßen Naturstudie und Ideallandschaft; verbindet Sachlichkeit und stimmungsvolle Erhabenheit klassizistische Stilisierung und pittoreske Idylle mit einer romantischen Landschaftsvorstellung. Oder vergleichen wir zwei Blätter des Berliners Adolf Friedrich Harper miteinjeweils vom Motiv diktiert wurde; dadurch erhielt die "Italienische Ortschaft mit Ruine" geradezu den präzisen geometrischen Umriß der "Neuen Sachlichkeit", während der Vulkankrater eine etwas spräde klassizistische Variation der "heroischen Landschaften" Lorrains und Dughets darstellt.

Dergleichen Beispiele ließen sich vielfach wiederholen. Sie bezeugen allesamt die private Freiheit und Unabhängigkeit der Zeichnung gegenüber den zeitgenössischen Konventionen ebenso wie gegenüber dem ausgeführten Gemälde. Zeichnend standen diese Künstler der Natur näher als malend. Insgesamt 40 werden in Kaiserslautern mit 70 Zeichnungen vorgestellt. Es handelt sich um Leihgaben aus der Graphischen Sammlung der Stuttgarter Staatsgalerie, die rund 1500 Handzeichnungen des 18. Jahrhunderts ihr eigen nennt.

Es schmälert nicht den Reiz und den Rang der Ausstellung, wohl aber ein wenig den Gesamteindruck, das Gesamtbild der deutschen Landschaftszeichnung des 18. Jahrhunderts, daß einige der wichtigsten Zeichner offenbar auch in der Stuttgarter Sammlung fehlen. Man vermißt vor allem Aberli, Brand und Geßner. Dafür sind die Brüder Ferdinand und Franz Kobell, Heinrich und Franz Schütz zum Teil vorzüglich vertreten, daneben - um nur die bedeutendsten zu nennen - Johann Christian Reinhart, Johann Alexander Thiele, Adrian Zingg, Christian Gottlieb Schick und Georg von Dillis. (Bis 29. September; Katalog 20 Mark)

EO PLUNIEN

Das Grauen von Dachau erst spät ins Bild gefaßt: Venedig ehrt Zoran Music mit einer Retrospektive

# Tod unter den senesischen Hügeln

Zoran Music wird soeben von der Stadt Venedig mit einer großen Retrospektive in der Ala Napoleonica und dem Museo Correr gefeiert. Der in Gorizia geborene, weltbekannte, mit zahlreichen Biennale- und anderen Preisen bedachte Künstler ist seit 40 Jahren in Venedig ansässig geblieben, auch wenn er in Paris ein zweites Atelier hat. Das Œuvre, das die Zeit von 1946 bis 1985 umspannt, wird man so leicht nicht wieder vereinigt zu sehen bekommen.

In den dreißiger Jahren malte Music dalmatinische Marktszenen mit Bäuerinnen und ihren Eseln in kräftigen, überzeugend formulierten Temperastrichen, meist blau, überzeugend formulierten schwarz und ocker. Damit war es 1943 zu Ende, die Gestapo verhaftete ihn und brachte ihn nach Dachau. Was dort Entscheidendes geschah, behielt er fast 30 Jahre lang für sich.

Nach der Befreiung ging er nach Venedig und führ einfach in der unterbrochenen Arbeit fort: Frauen auf Eseln, aber jetzt in der Tönung zurückgenommen, vorüberziehende Gruppen von zierlichen Pferden mit rehschlanken Beinen, manchmal auf sienabraunem Grund, die Helligkeiten in Ocker, manchmal auf blauem Grund mit entsprechenden Aufhellungen, stets aber durch Zwischentöne und opaken Himmel so gedämpft, daß man durch einen Dunstschleier zu sehen glaubt. Schreiende Farben gibt es übrigens im ganzen Œuvre nicht, und der Farbauftrag ist stets sparsam. Es besteht eine Tendenz zur tiefenlosen Fläche, die vermutlich aus seiner Bewunderung für die byzantinischen Mosaiken stammt. Die damals entstehenden Selbstbildnisse und Porträts seiner Frau sind frontal und haben einen byzantinisch anmutenden Blick.

Doch plötzlich Gruppen von weißen Hügeln, scharf voneinander geschieden, "wie Skeletthaufen, die enthlößt...eine ewige Landschaft, die die Spuren des Menschen verwischt. Sie legt ihre Struktur bloß, wie um zu zeigen, daß das Wesentliche unter der Haut und nicht auf der stets veränderlichen Oberfläche liegt". Die Tönung dieser senesischen Hügel mit ihren Schluchten, den "Calanchi", ist radikal karg. Auch Lithos und Radierungen beginnt er zu machen; diese Techniken haben alle seine Phasen begleitet.

Die dalmatinischen und senesischumbrischen Landschaften werden nun eine Zeitlang analysiert, es entstehen die fleckigen Gemälde, die ein zeitgenössisches Nachschlagewerk abstrakte Kompositionen nannte. während es sich in Wirklichkeit um die Struktur dieser steinigen (flecki-



gen) Landschaften handelte. Dieser Künstler ist nirgends "einzuordnen".

Und dann, ah 1970, erscheint plötzlich eine Serie von ausgemergelten Sterbenden, Kadaverhaufen und Gehenkten. Es sind Bearbeitungen von Zeichnungen, die er in Dachau heimlich angefertigt und fast 30 Jahre lang zurückgehalten hatte. Auch die originalen Zeugnisse legte er jetzt vor. Und schrieh dazu: "Ich habe gelernt, die Dinge auf eine andere Weise zu sehen ... Nach dem Anblick der von allem entblößten Kadaver glauhe ich die Wahrheit erkannt zu haben." Von allem entblößt also, wie die senesischen Hügel, aber von der Erde verschwunden, wir erinnern uns: .die Spur des Menschen verwischt", Und mit genauem Stift die Eleganz der fast durchsichtig gewordenen Glieder festgehalten, der Hände, der Finger,

Warum diese erschütternde Erfahrung erst nach so vielen Jahren? Weil er die Anklagekonjunktur nicht mitmachte. Und warum gerade jetzt? Der immer wiederkehrende Titel sagt es: Wir sind nicht die Letzten." Er läßt die Toten sagen: Nichts ändert sich; das gehörte nicht einer pervertierten Epoche an: das ist die Mitgift des

ohne beigefügtes Pathos.

Hominiden, der seinesgleichen töten kann, seit er "Mensch" geworden ist.

Music hat es stets abgelehnt, diese Zeichnungen und Gemälde für politische Tendenzveranstaltungen zur Verfügung zu stellen. Er gehört keiner Partei an, so wie er nie einer der lärmenden Künstlergruppen angehörte. Dafür wurde er in Italien lange Zeit totgeschwiegen, während er draußen in der ganzen Welt längst hochgeschätzt war. Allmählich sind seine Bilder menschenleer geworden, das skelettierte

Pflanzengewirr, die steinigen Landschaften (die man wiederum als Informel mißverstehen kann), die Schiffe im Canale della Giudecca, die im Dunst verschwimmende "Punta della Dogana", die dunklen venezianischen Campielli und Häuserfassaden mit ihren Passagen, durch die niemand passiert. Manchmal in einer Fensterhöhle der kaum erkennbare Schatten einer schwindenden Person. Inneres von Kathedralen in weltenfernen, geheimnisvoll glühenden Dämmer gehüllt. So auch die letzten Arbeiten, die das Selbsthildnis und das Bildnis seiner Frau auf eben die verschwimmende Weise wieder aufnehmen: fast ganz erdunkelt ein leeres Atelier, auf einer Seite eine hoch aufragende

Leinwand auf der Staffelei, daneben im weißen Arbeitskittel die zögernde Figur des Malers, und am anderen Bildrand eine dunkle, kaum konturierte Figur, die man nur am hellen Fleck des Gesichts ausmacht.

Und dann doch immer wieder luftige Zeichnungen, Porträts seiner Frau, jetzt sogar im Profil, in gelöster Haltung. Und von Zeit zu Zeit kehren die alten Motive wieder. Aber das ganz und gar erstaunliche Ergebnis dieser Gesamtschau ist die stets unverkennbare Handschrift und Stimmung, das gedämpfte Licht, die absolute Stille. So viele andere Künstler neben ihm gestikulierten aufgeregt und ambitioniert, Music widerstand allen modischen Versuchungen, und siehe, jetzt steht er da als einer der Größten dieses Jahrhunderts.

Ihm ging es stets um mehr als amhitioses Getue und Gerede. Er hat in seinem Œuvre über die Melancholie des Daseins eine Patina aus kargen Farben und gedämpftem Licht ge-breitet, als leise Frage, ob nicht doch eine Spur bleibt. Sie bleibt, und aus dieser Spur spricht dieser Mann und Künstler und sagt uns ernst und gelassen: Ich habe verstanden. (Bis 10. November 1985, Katalog 22 000 Lire.)

RUDOLF KRÄMER-BADONI

Das eitte Internationale Jazz-Festival im Schweizer Willisau: Viele wollen ein Gesamtkunstwerk

# Warnung vor grünem Fleisch und ranziger Butter

Manche Leute sind ja immer noch der Meinung, Montreux sei der Schweiz wichtigstes Jazz-Festival, doch längst ist die Mammut-Show von kleineren und experimentierfreudigeren Festivals überrollt worden. So konnte das 11. Jazz-Festival Willisau klar seine Stellung als eines der besten Schweizer Festivals behaupten. Zwar lief es in diesem Jahr zäh mit Fred Frith und der französischen Gruppe "Etron fou Loublan" an, aber außerordentlich gelungen danach der Austritt von John McLaughlin im Duo mit dem Bassisten Jonas Hellbord.

Der Hang zu Gesamtkunstwerken scheint immer mehr zuzunehmen. Ausstellungen und zahlreiche Multimediaprojekte verstärken diese Tendenz deutlich. Unter all den Aktivitäten ragte die des Sopransaxophonisten Steve Lacy heraus. Lacy, den Jazz-Kennern schon durch frühere Kooperationen mit anderen Genres bekannt und, wie er selber sagt, ein "Wort-Freak", war von den Gedichten des amerikanischen Poeten Robert Creeley dermaßen beeindruckt, daß er begann, eine Musik für sie zu

schreiben. Im Laufe von zwei Jahren kam neben faszínierenden Klängen zu Irene Äbis Sprechgesang der Creeleyschen Gedichte noch die Idee, den Inhalt der Texte optisch umzusetzen. Unter dem Titel "Futurities" führte Steve Lacy dieses Werk in Willisau auf - eine überzeugende Symbiose verschiedener Kunstformen. Die beiden anderen "MultiMediaEreignisse" des Abends konnten dagegen nur blaß wirken: Banalitäten der Schweizer Formation "UnknownmiX" standen einige wenige poetische Momendes japanischen Trios Sato/Oki/Endo gegenüber.

Daß die Tour einer "Euro-American-Band" unter Leitung von Carla Blev einen Haken haben mußte, war den meisten von Anfang an klar. Nicht an eine ernsthafte Einbeziehung europäischer Musiker in eine amerikanische Band ging es, sondern lediglich ums Kostensparen: Europäer sind halt billiger als US-Musiker. Auf die musikalische Substanz wirkte es sich allerdings nicht aus; perfekt arrangiert, präsentierte die Bley eine schillernde Mischung feinster BigBand-Musik mit so merkwürdigen Titeln wie etwa "Sex with birds".

Die europäischen "Horns", Blechund Holzhläser, wirkten geschlossen und dicht, ebenso der Auftritt von Urs Blöchlinger, der sein "Legfek" genannten Tentett in musikalischer Höchstform brachte. Überhaupt waren die Schweizer Jazzer eine Überraschung wert, die welschen bestachen mit ihrer Gruppe "Musique" durch Spielwitz und Frische, gepaart mit viel intelligenter Action und fröhlicher Unbekümmertheit.

Eine eindringliche Warnung an alle, das "Hotel Defunk" zu meiden, richtete das "29th Street Saxophon Quartett" noch tief in der Nacht an die Besucher in Willisau. Mit unbändiger Energie, US-Entertainment und zwerchfellerschütternder spielten sich die vier New Yorker in die Herzen der begeisterten Zuhörer, in einer Parodie der "Rap"-Musik machten sie besagtes Hotel herunter, priesen grünes Fleisch, welken Salat und ranzige Butter.

Viel Beifall gab es für Greg Goodman. Der Avantgarde-Pianist leistete ausgezeichnete Arbeit am großen Flügel, präparierte ihn etwa in aufreizender Manier mit Schweizer Schokolade, was dann "The creation of the Swiss alps" hieß, und ließ auch eine gespenstisch in weiße Tücher gehüllte, anonyme Person auftreten, natürlich niemand anders als Phil Minton. dessen exzentrische Art zu singen sich später noch bei "The Duke's Birthday" zeigte. Edward Kennedy Ellington, besser bekannt als Duke Ellington, war nämlich das letzte Konzert gewidmet, wobei Run Blake, einer der unterschätztesten Pianisten der zeitgenössischen Musik, dem "Duke" in phantastischer Synthese von klassischen und modernen Elementen, der sogenannten "Third Stream Music", seinen Tribut zollte. Mike West Brook zelebrierte dann, mal eher süffisant, dann wieder "sophisticated" grinsend, .The Duke's Birthday", ein perfekt durchgestyltes Feuerwerk. Der Abschlußabend stand so in krassem Gegensatz zum übrigen Festival, das, alles in allem, doch recht schwach in der Substanz war, mit der Schwäche aber den gegenwärtigen Tendenzen folgte.

SVEN THIELMANN

Sogo Ishiis satirischer Film: "Die Familie mit umgekehrtem Düsenantrieb"

### Wer nur die makellosen Seelen-dramen Ozus oder die prachtvom großen Starruhm, und Mutter Saeko stillt den Hunger ihrer Lieben bald nur noch mit pfannkuchengrovollen Samurei-Epen Kurosawas ßen Hamburgern. Als dann auch kennt, traut hier seinen Augen kaum. Denn der 29jährige Regisseur Shogo Ishii setzt mit dieser respektlosen noch der entnervend rüstige Opa ins Haus zieht, beginnt Katsukuni mitten Farce einen denkbar schrillen Konin der Küche mit Ausschachtungsarbeiten. Schließlich soll für alle Platz trapunkt zum abgeklärten Kino der japanischen Klassiker. sein. Beim brüllenden Lärm des Preßlufthammers aber erhitzen sich Dabei beginnt seine Geschichte die Gemüter, bis sich die aufgestaute fast idyllisch: Vater Katsukuni hat es endlich geschaff: Stolz führt er seine Angriffslust in einem fulminanten Fi-Familie ins schmucke Eigenheim an nale entlädt. Tokios Stadtrand, das für lange Jahre Gewiß hätte Shogo Ishii die Schat-

Durchgedreht im Eigenheim: Ishiis FOTO: FUTURA FILM Eine fernöstliche Klimbim-Familie

Deshalb beschleunigt Ishii die ohnehin irrwitzig schnelle Geisterbahn-

in qualvoller Mietshausenge entschädigen soll. Zwar fällt zunächst jeder dem wackeren Ernährer um den Hals, doch bald schon wird das traute Heim zum Tollhaus. Denn prompt zieht sich jeder in sein eigenes Zimmer zurück, um dort ungestört seinem Egoismus zu frönen und seltsamste Neurosen zu züchten.

Sohn Masaki zwingt sich mit haarsträubenden körperlichen Torturen zum Lernen, Tochter Erika träumt in ihrem verkitschten Plüschparadies

tenseiten von Nippons Wirtschaftswunder auch in einer subtilen Satire beleuchten können. Doch schien ihm die ätzende Groteske wohl eher geeignet, die Pervertierung moderner Tugenden und Ideale anzuprangern. So zeigt er mit rabenschwarzem Humor, wie Strebsamkeit zur Manie entarten und Eigentum zum fatalen Fetisch werden kann. Ein fatales Lehrstück freilich soll uns diese fernöstliche \_Klimbim\*-Familie nicht vor-

fahrt ins Verderben zusätzlich mit harten Schnitten und Zeitrafferfrequenzen. Nebenbei führt er so ziemlich alle möglichen Finessen einfallsreicher Videoclips vor und erzielt so einen verblüffend ironischen Effekt: Ausgerechnet die hysterische Problemfamilie wird mit der anpreisenden Asthetik des Werbespots vorgeführt. Wenn dann zum schlimmen Schluß Mutter Saeko das Käsebeil schleift, der Sohn zum Baseballschläger greift und der Opa wie in alten Besatzerzeiten mit dem Säbel rasselt, verrät Ishii mit diesem Cocktail aus der Horrorhexenküche auch die Schwäche seines Regiekonzepts. Da jeder Gag den vorherigen möglichst deutlich übertrumpfen soll, wirkt das Spektakel oft nur laut und monoton. So ist vielleicht auch mancher Zuschauer erleichtert, wenn das teuflische Haus schließlich mit großem

Getöse zusammenbricht.

# **JOURNAL**

Ostberliner Staatsoper wird modernisiert

AP, Berlin Von Januar his November nächsten Jahres bleibt die Deutsche Staatsoper in Ost-Berlin wegen umfassender Rekonstruktions- und Modernisierungsarbeiten geschlossen. In dem Knobelsdorff-Bau Unter den Linden sollen unter anderem der Zuschauerraum und die Bühnenhydraulik überholt werden. Ballettaufführungen des Ensembles werden in dieser Zeit im Palast der Republik und im neuen Friedrichstadtpalast stattfinden.

Victor Hugos Reisen durch Deutschland

lnw, Dässeldorf Die Spuren des französischen Schriftstellers Victor Hugo in Deutschland verfolgt eine Ausstellung im Düsseldorfer Heine-Institut bis zum 13. Oktober. Im Mittelpunkt der Dokumentation stehen die Reisen des vor einhundert Jahren verstorbenen Autors an den Rhein und zu anderen touristisehen" Zielen in der Zeit um 1840. Ein weiterer Schwerpunkt liegt bei der Darstellung der Aufnahme Hugos in Deutschland.

Fernando-Pessoa-Werk "Buch des Monats"

Zum Buch des Monats September hat die Darmstädter Jury "Das Buch der Unruhe des Hilfshuchhalters Bernardo Soares" gewählt. Das Werk des portugiesischen Schriftstellers und Lyrikers Fernando Pessoa (1888 - 1935) wurde von Georg Rudolf Lind ins Deutsche übertragen und ist jetzt im Ammann Verlag (Zürich) erschienen.

Erlanger Poetenfest mit 24 Autoren

dpa, Erlangen Am 6. Erlanger Poetenfest beteiligen sich 24 Autoren aus der Bundesrepublik, aus Österreich und der Schweiz. Unter anderem werden Hans Christoph Buch, Ingeborg Drewitz, Hermann Peter Piwitt und Jürgen Theobaldy über die Frage Leiden an Individuum und Gesellschaft als Bedingung literarischer Produktion?" diskutieren.

Ausstellung zum Werk Lope de Vegas in Madrid

dpa, Kassel Zeichnungen, Drucke und Buchillustrationen zum Werk des spanischen Dramatikers Lope de Vega, dessen 350. Todestag am 27. August begangen wurde, stellen die Brüder Klaus und Theo Reichenberger in der Nationalbibliothek Madrid im September aus. Die Schau wird anschließend in Heidelberg, Chicago und Rom gezeigt. Der Ausstellungskatalog (mit 60 schwarz-wei-Ben Abhildungen, acht Mark) ist bei der Kasseler Edition Reichenberger, Pfannkuchstraße 4. erhältlich.

Antiker Friedhof vor Athener Rathaus

AFP, Athen Ein antiker römischer Friedhof wurde bei Aushubarbeiten für eine Tiefgarage vor dem Athener Rathaus entdeckt. Wie das archãologische Amt Athens bekanntgah, stammen die 53 Gräber, in denen überwiegend Kinder bestattet wurden, aus dem 5. vorchristlichen Jahrhundert. Einige wurden ganz aus Stein erbaut, andere trugen Ziegeldächer. Als Grabbeigaben wurden Ohjekte aus Glas, ein bronzener Spiegel und mehrere Vasen aus dem 5. Jahrhundert gefunden.

Neuerwerbungen des Landesmuseums

dl. Hannover Achtzig Neuerwerbungen zeigt das Niedersächsische Landesmuseum in Hannover ah 6. September. Sie umfassen "Von Cranach bis Monet" Bilder, die die Landesgalerie zwischen 1976 und 1985 erworben hat. Darunter ist als wertvollstes Stück "Die Wunderheilung des zornigen Sohnes\* von Giovanni Batista Tiepolo.

Die Pläne der Mailander Scala

Reg. Mailand Das Ereignis steht am Ende: Béjarts Debussy-Interpretation "Das Martyrium des hl. Sebastian". Aber auch sonst verspricht die Saison der Mailander Scala interessant zu werden. Eröffnet wird sie mit Rossinis "Viaggio a Reims" (Claudio Abbado/Luca Roncini). Dann sind geplant: Nonos "Prometeo" (Abbado), Verdis "Aida" (Lorin Maazel), Puccinis "Madame Butterfly" (Maazel), Berios "Un Re in Ascolto" (Maazel/ Götz Friedrich), Verdis "1 Lombardi" (Gianandrea Gavazzeni/Gabriele Lavia), Strauss' "Frau ohne Schatten" (Wolfgang Sawallisch/Jean-Pierre Ponnelle), Bellinis "La Sonnambula" (Gavazzeni), Debussys Pelleas" (Abbado) und Tschaikowskys "Eugen Onegin" (Seiji Ozawa/Michalof Concialovsky). Béjarts "Martyrium" (Unter Sylvain Cambrelings Leitung) ist für den 24. Juni vorgesehen.

# Der Penny ist nur mehr für das Weckglas gut

Wer den Penny nicht ehrt, ist des Dollars nicht wert. Das mögen einige Finanzmoralisten noch immer nicht glauben, doch selbst das US-Schatzamt hat jetzt nach den entsprechenden Untersuchungen festgestellt, was Bürger schon lange wissen.

Der Penny, so das Amt, ist praktisch wertlos geworden und sollte abgeschafft werden - wie das Halbpennv-Stück, dem Preisentwicklung und Währungspolitik schon 1856 den Garaus machten.

Noch wird der amerikanische Penny, daß Ein-Cent-Stück mit dem Profil Abraham Lincolns, Jahr für Jahr in Milliardenauflage geprägt – obwohl jedermann weiß, daß dies Unsinn ist. Wie in Deutschland die Pfennige, häufen sich in amerikanischen Haushalten Pennies in Weckgläsern, Vasen und Schachteln, da sie im täglichen Zahlungsverkehr unpraktisch und als Einzelstücke fast wertlos geworden sind.

Die Verwaltung des staatlichen Münzamtes in Washington heizte die Penny-Debatte mit erstaunlichen Schätzzahlen an. So seien von den seit 1959 geprägten 195 Milliarden Lincoln-Cents nur noch 91 Milliarden im Umlauf, da in den Penny-Gräbern der US-Familien mittlerweile 104 Milliarden Pennies, meistens für immer, ruben. Denn niemand will mit Penny-Haufen bezahlt werden. Und die Zeiten da man für einen Penny wenigstens ein Bonbon oder eine Murmel bekam sind längst vorbei.

Das Münzamt erinnerte daran, daß die 104 Milliarden Pennies in den Pfenniggräbern etwa den Wert einer



Milliarde Dollar haben. Das sind immerbin 2,7 Milliarden Mark, die un verzinst hrach liegen und der Volkswirtschaft verloren gehen. Die Summe wächst und wächst, falls der ungeliebte Winzling nicht abgeschafft

Daß der US-Penny, nominal immerhin 2,7 deutsche Pfennige wert, noch unbeliebter und verschmähter als sein deutscher Namensverwandter ist, läßt sich in jedem Supermarkt und auf jedem Parkplatz beobachten. Anders als in Deutschland bückt sich dort kaum jemand nach einem verlorenen Cent. So ließe sich besonders auf Supermarkt-Parkplätzen schnell ein Penny-Häufeben zusammenklauben. Doch dies tun nicht einmal Stadtstreicher. Kein Schnansladen würde ihnen für 1000 einzelne Pennies eine Buddel Whisky verkaufen. obwohl natürlich auch Pennies in unbegrenzter Zahl gesetzliches Zahlungsmittel sind. Aber welcher Vagabund will sich schon die Mühe machen, sein diesbezügliches Recht vor dem Kadi durchzuboxen?

Nach Bekanntwerden der Untersucbungen des Schatzamtes, die den \_Unwert" des Pennies bestätigen. wird eine Gesetzesinitiative zur Abschaffung des Mini-Geldstücks nicht ausgeschlossen. Sollte es dazu kommen, müßte die Geschäftsweit ihre Preise fortan auf- beziebungsweise abrunden. Auf den nächsten runden Groschen oder auf fünf Pennies. wenn die Endzahl im kalkulierten Preis drei, vier, sechs oder sieben lau-

Wahrscheinlich würden viele Geschäftsleute eher auf- statt abrunden so daß ein Inflationsschub bei Abschaffung des Penny nicht ausgeschlossen wird. So ist dies denn auch das Hauptargument gegen die Cent-Abschaffung, das von zahlreichen Fachleuten erhoben wird.

# Polizei wieder auf der Jagd nach "Östrogen-Kälbern"

M. JACH, Oldenburg/Hannover

Die Kette der Lebensmittel-Skandale reißt nicht ab. Nach Flüssigei und Glykolwein sind die Verbraucher - zupächst noch im norddeutschen Raum - sbermals aufgeschreckt durch Nachrichten über krebsfördernde, synthetische Hormone im Fleisch von Mastkälbern. Fünf Jahre nach dem spektakulären, europaweiten Kalbfleisch-Skandal ergibt sich aus Ermittlungserfolgen einer vor zwei Jahren eingesetzten Sonderkommission des Landeskriminalamtes (LKA) Niedersachsen. daß das Problem der "Östrogen-Kälber" seit 1980 nicht erledigt ist.

Seit Ende vergangener Woche wurden im Regierungsbezirk Weser-Ems (Oldenburg) bei bisher sieben Zuchtund Schlachtbetrieben an die 1500 Kälber oder deren Schlachtteile be-

Den ganzen Sommer über rissen

sich Amerikas Elite-Universitäten

darum, die 17jährige Kathryn Pear-

son aus San Franzisco als Studentin

zu gewinnen. Denn die Konzertmei-

sterin des Jugend-Sinfonieorchesters

von San Franzisco machte ihren

Schulabschluß mit lauter Einsen. Sie

ist so nebenbei kalifornische Jugend-

meisterin im Hochsprung sowie im

400- und 800-m-Lauf. Harvard, Prin-

ceton, Stanford und die University of

California in Berkeley boten ihr

Stipendien an. Doch Kathryn konnte

sich nicht entscheiden. Dann machte

ihr Stanford ein Angebot, dem sie

nicht widerstehen konnte: Die nord-

kalifornische Universität erklärte

sich bereit, ihr eine Stradivari-Geige

Die deutschstämmige Prinzessin

Marie-Christine von Kent (40) die

wegen ihrer Eheprobleme unter De-

pressionen leidet, hat sich einem be-

kannten Hellseher anvertraut, Wie

der Londoner "Mirror" berichtet, ist

sie bei dem Hellseher Peter Lee in

"Behandlung". Lee bestätigte, daß

die Frau des Queen-Vetters Prinz Mi-

chael von Kent mit ihm in Verbin-

dung steht: "Ich kann nicht bestrei-

ten, daß wir Kontakte hatten. Mehr

wäre ein Verstoß gegen unsere selbst-

auferlegte Schweigepflicht." Die

Prinzessin vertraut dem Hellseher,

der außersinnlicher Wahrnehmung

fähig sein soll, ihre geheimsten Ge-

danken ihrer Ehe und Liebe zu dem

geschiedenen texanischen Milliardär

John Ward Hunt an. Überhaupt hat

sie es dieses Jahr schwer. Im April

wurde die SS-Vergangenheit ihres

Vaters bekannt. Im Juli kam ans

Licht, daß sie sich beimlich mit Hunt

trifft. Nachbarn der Kents im Londo-

ner Kensington-Palast hörten mit.

wenn es einen Ehekrach gab. Auch

soll sie darunter leiden, daß sie die

königlichen Verwandten ihres Man-

Zum Abschied ging die Obst- und

Gemüsehändlerin noch einmal

schimpfend über ihren Markt. Denn

Amt und Polizei lassen Gunda

Herbst auf dem Nürnberger Haupt-

markt nicht mehr zu. Die Frau erregte

in den 70er Jahren durch ihr hartnäk-

kiges Duzen eines Polizisten großes

Aufsehen. Das Verfahren wegen Be-

leidigung kostete sie damals 2200

Mark. Ein Urteil, das sie stets "den

wundesten Punkt ihrer Existenz"

nannte. Seit damais sei sie als

"schwarzes Schaf" gestempelt gewe-

sen. Wegen Verstöße gegen Bestim-

mungen und Anordnungen erließ die

Stadt ein Marktverbot gegen sie. Im

Mai 1984 mußte sie wegen Steuerhin-

terziehung eine Buße von 4500 Mark

abzahlen. Vergeblich versuchte die

Marktfrau bis zuletzt, die gerichtliche

Räumung ihres Standes mit einer Un-

terschriftensammlung zu verhindern.

nes nie voll anerkannten.

Marktfrau

zur Verfügung zu stellen.

Prinzessin

schlagnahmt; allein 253 Tiere wurden eigens zur Entnahme von Körperfüßsigkeits- und Gewebeproben an Ort und Stelle geschlachtet. In alien Fällen besteht dringender Verdacht auf Anwendung verbotener synthetischer Schnellwachstumshormone. Die Prohen werden derzeit an der Agrarwissenschaftlichen Fachhochschule Weihenstephan bei München untersucht; Ergebnisse sollen bis Ende nächster Woche vorliegen.

Die Kette der jungsten Ermitthungen begann Anfang Juni mit der Schließung einer illegalen tierpharmazeutischen Kellerfirma" in Breda/Niederlande. Deren Vertriebsspuren wiesen unter anderem in den Raum Aachen sowie auch in den deutschen Nordwesten, darüber hinaus nach Frankreich und Italien. Nachdem allerdings das auch diesseits der Grenze viel empfangene holländische Fernsehen über die Polizeiaktion in Breda berichtet hatte, verliefen die Nachforschungen auf deutscher Seite zunächst im Sande. Es erscheint jedoch möglich, daß sich nach den jüngsten Fahndungserfolgen in Niedersachsen hier nun doch noch gewisse Kreise schließen

Denn die Behörden in Oldenburg und Hannover waren durch davon zunächst unabhängige Hinweise auf einen in der Grafschaft Bentheim ansässigen Futtermittelberater aufmerksam geworden. Dieser vertrieb nicht nur die Produkte eines niederländischen Viehfutter Konzerns. sondern verpflichtete zugleich bäuerliche Abnehmer als "Lohnmäster" für seinen Auftraggeber: Der Konzem mietet gleichsam die Stallflächen auf den Höfen, stellt seine Jungtiere ein und übernimmt nach der Mast deren Vermarkbung; der Landwirt ist damit ertragsabhängig.

Im Haus und auf dem Gelände jenes Beraters fand die Hannoveraner "Soko Sau" (Polizeijargon) 247 Injektionsflaschen eines verbotenen "Hormoncocktails" für die Kälbermast, in eingeweihten Kreisen wegen seiner Farbe "Apfelsaft" genannt. Kleinere Mengen wurden in "angeschlossenen" Ställen sichergestellt. Außerdem stießen die Beamten auf erhebliche Mengen anderer unzulässiger. aber ebenso wachstums- wie rückstandsträchtiger Tier-"Arzneien".

Vom allenthalben verbreiteten Problem solcher Antibiotika, von Schilddrüsenblockern oder Beruhigungsmitteln einmal abgesehen, konzentriert sich die illegale Anwendung

von Hormonpräparaten nach Einschätzung von Dr. Wulf Winkenwerder. Leiter des Veterinärdezernats bei der Oldenburger Bezirksregierung, in den Grenzstaaten zu den Benehrzländern: Günstige Verkehrswege seien die besten Schmuggelpfa-

Was gewiß niemanden beruhigen kann, ist doch die zwischen ostfriesischer Küste und Münsterland massierte Massenviehaufzucht von erheblicher Bedeutung für die Fleischversorgung des gesamten Bundesgehietes. Kriminalhauptkommissar Wilfried Wurm, Leiter der niedersächsischen Sonderkommission im Referat Wirtschaftskriminalität des LKA, seufzt aus Erfahrung: "Was uns bekannt wird, ist doch immer nur die Spitze eines Eisberges."

# Stabilität zu geben.

Mit der Eröffnung des 175. Münchner Oktoberfestes am vorletzten Samstag im September beginnt die Arbeit für 36 städtische Kontrolleure. die darüber wachen werden, daß die Maßkrüge bis zum Eichstrick vollgeschenkt werden. Münchens Oberbür. germeister Georg Kronawitter sagte gestern, die Stadt werde dafür sorgen, daß bei der Münchner Wies'n gut ein-

### Überschwemmungen

AP. Peking

### Zwei Münchner abgestürzt

# Mit Amoutation gedroht

Die Entführer des 67jährigen sardischen Unternehmers Luigi Devoto gen weiter verzögern. Diese Drohung ist in einem Brief erhalten, den Devoto an die Redaktion der Zeitung "Nuova Sardegna" in Nuoro schrieb.

# Anschläge auf Museum

Drei Brananschläge sind innerhalb der vergangenen zehn Tage auf das als einzigartig in Europa geltende Berliner "Museumsdorf Düppel" verübt worden. Kriminalpolizei und Staatsschutz ermitteln eigenen Angaben zufolge auch wegen eines möglichen neonazistischen Hintergrundes der Brandstiftungen. In mehreren Briefen wurde dem Museums-Förderverein vorgeworfen, er verherrliche mit seinen Objekten die Slawengeschichte und begünstige die polnische Subversion\*.

# 180 Kilo Uran vermißt



# ZU GUTER LETZT

Drei sachliche Fehler in sechs Zeilen enthielt eine AFP-Meldung aus Aosta über abgestürzte Bergsteiger (WELT vom 3. 9.): Es handelte sich nicht um vier Bergsteiger, sondern um drei und eine Bergsteigerin; sie stürzten nicht am Matterhorn, sondern am Dom ab; und die Örtlichkeit heißt nicht Festifianke, sondern Festigrat und ist die klassische Aufstiegsroute zum 4545 Meter hohen Wolliser Berg.

### LEUTE HEUTE Tenören werden können Studentin

Wenn Rudolf Schock das Lied vom armen Wandergesell aus Künnekes "Vetter aus Dingsda" singt, kommen die Tränen: den einen vor Rührung, weil's gar so schön ist, aus trauriger Betretenheit den ande-ren, die wissen, daß Schock ja einmal ein wirklich großer Tenor war, bevor dieses ganze Mißverständnis begann. Das Mißverständnis, einen Sänger noch immer an seiner Stimme zu messen, selbst wenn er gar keine

mehr hat Schocks Stimmkrise begann vor 25 Jahren, kurz nach seinem Bayreuth-Debüt mit dem Stolzing in den Meistersingern", bei den Festspielen von 1959. Aus dieser Stimmkrise ist er nie mehr herausgekommen. Wahrscheinlich hat er sich mit der langen, heikel

hoch liegenden Wagner-Partie seikostbaren Stimmbänder ruiniert.

Andere Stars der Oper machen in solcher Situation Schluß mit der Kunst. Nicht. Schock: "Wenn man immer nur weitermacht, kann nichts schon . schiefgehen",

heißt seine Devise. Und so machte er weiter, nicht mehr als Sänger, sondern als Rudolf Schock. Und eigentlich wurde er da erst richtig be

Walder, italienischen Wein oder polnische Frauen, war egal. Wie er sang, belegt, im Falsett oder zu tief, war egal. Wo er sang, oh im Fernsehen, in Stadthallen oder Provinztheatern, war egal. Es war Rudolf Schock, der sang, der Schock, gar der Rudi, und nur darauf kam es an, kommt es noch immer an.

Day Große

Nach 25 Jahren in diesem Metier sollte man Rudolf Schock, der heute seinen 70. Geburtstag feiert, allmählich so sehen können: nicht als Operastar, der das Klassenziel verfehlt hat, sondern als Unterhaltungssänger, der mit volkstümlichen, besinnlichen und sicher auch manchmal sentimentalen Liedern sein Ziel stets erreicht hat. Seine Stimme drang in Volkes Ohr und nistete dort. Sie war, damals in der Hochzeit dieser populären Musik, allgegenwärtig. Rundfunk, Fernsehen, Platte: Ohne Schock ging nichts, bis eine andere

Popmusik die Operette und ihn und seine Schlager in die Programmecken der Wunschkonzerte verwies Aber auch dort leht es sich gut. Rudolf Schock hat sich längst darin eingerichtet, hat weiter seine Gemeinde und singt also weiter. Ein wie guter Tenor er einmal war

damals, in seiner ersten, kurzen Karriere, geht am deutlichsten daraus hervor, daß die Stimm- und Operafreaks ihn noch nicht vergessen haben. Er hat einen so feurigen, starken Tamino in Mozarts "Zauberflöte" gesungen und einen so bezaubernden Ferrando in "Cosi fan tutte". Die Salzburger Festspiele und die Wiener Staatsoper wußten, warum sie damals auf Schock als Mozart-Tenor setzten. Er sang Puccini mit jenem betörenden

> sonst doch nur Stimmen aus dem Süden besitzen. Als von Spuk und Liebe geplagter Hoffmann in Offenbachs Oper war er vorzüglich. Er war sogar Strawinskys Tom Rake-well und wirkte bei der Uraufführung von Liebermanns "Penelope" mit. Er hätte, eine Generation nach Peter Anders und Helge Rosveenge, der König der Te-

nöre sein können,

und niemand hatte ihm eine Nase gedreht wegen sei ner Ausflüge zur leichten Muse. Die sind einem Tenor immer gestattet, von Caruso bis Pavarotti, von Franz Volker his René Kollo.

Aber es mußte wohl damals in den Fünfzigern alles zu schnell gehen und alles auf einmal sein. Schock schonte sich nicht, und diesen Raubbau hat die Stimme nicht verkraftet: Zwischen den Bühnensuftritten noch schnell hier eine Platte, da eine Fernsehaufzeichnung, dort eine Gala

Dennoch: Der Operettenfrack hat Schock nie richtig gestanden. Die Champagnerseligkeit und Nachtschwärmerei der Richard-Tauber-Rollen waren seine Sache eigentlich nie. So hat es wohl seine Richtigkeit. daß man Rudolf Schock als jungen Franz Schubert im "Dreimädelhaus" vor Augen hat oder mit dem geknoteten Bündel am Wanderstecken. Er ist nur ein alter Wandergesell ...

REINHARD BEUTH

# Er hätte der König unter den | "Jeder andere Kapitän hätte genauso gehandelt wie ich"

In Piraus stehen elf Seeleute wegen Mordes vor Gericht

E. ANTONAROS, Athen Mit ausdruckslosem Gesicht sitzt Antonis Plytzanopoulos vor dem Schwurgericht von Piräus. Der Kapitän des griechischen Frachters "Ga-roufallia", der elf Menschenleben auf dem Gewissen hat, fühlt sich nicht schuldig: "Jeder andere Kapitan hatte genauso wie ich gehandelt. Blinde Passagiere sind zu einer echten Plage der Schiffahrt geworden."

Mit diesen Worten sucht der 43jährige Kapitän eine Greueltat zu rechtfertigen, die von der Athener Presse als die größte Schande für die. griechische Schiffahrt" bezeichnet wird: Am 17, März 1984 warfen Plytzanopoulos und seine engsten Mitarbeiter auf der "Garoufallia" elf blinde Passagiere aus Kenia über Bord. Wohl keiner von ihnen hat überlebt. Der Kapitan gab ihnen nur zwei Schwimmwesten mit. Er wußte ganz genau, daß die Gewässer Hai-verseucht sind", sagte Steuermann Charalambos Koutsogeras gestern vor Gericht aus.

Er ist einer von vier Seeleuten, die nicht mehr ruhig schlafen konnten und sofort zur Hafenpolizei gingen,

als das Schiff in Piräus eintraf. Kapitan Plytzanopoulos und zehn weiteren Besatzungsmitgliedern wird jetzt in Piraus der Prozeß wegen mehrfachen vorsätzlichen Mordes gemacht.

Entdeckt wurden die elf Schwarzen auf dem Schiff unmittelbar, nachdem die "Garoufallia" den Hafen von Mombasa verlassen hatte. Koutsogeras: "Der Kaptan gab uns den Befehl, sie sofort einzusperren."

Am dritten Tag hatte der Kapitän seine Entscheidung gefaßt: Die ungebetenen Passagiere wurden aus ihrem Loch geholt. Koutsogeras: "Der erste wurde mübelos über Bord gestoßen. Die beiden nächsten machten Schwierigkeiten und wehrten sich dagegen." Dennoch war Plytzanopoulos micht umzustimmen: "Mit dem Kolben einer Schrotflinte, die er während der ganzen Aktion in der Hand hielt, schlug er auf die Schwarzen ein. Dann wurden sie von zwei Besatzungsmitgliedern weiteren gepackt und ins Wasser geworfen."

Der Kapitan hatte für alles vorgesorgt. Sogar der Schiffsnamen auf den zwei nachgeworfenen Schwimmwesten wurde übertincht.

# Magere Ernte erwartet

Die deutschen Winzer rufen nach Hilfe des Staates

Viele deutsche Winzer benötigen zur Zeit vor allem Redegewandtheit, eine solide wirtschaftliche Basis und ein gerüttelt Maß an Geduld. Redege wandtheit ist im Umgang mit den Kunden gefragt, die immer wieder wissen wollen, oh wirklich kein Glykol im Wein sei, ein solides Geldpolster wird gebraucht, um gleich drei wirtschaftliche Schläge in diesem Jahr verkraften zu können, und Geduld ist angesagt beim Warten auf eventuelle staatliche Hilfe.

Angefangen hatten die Probleme der Winzer im Winter. Ungewöhnlich niedrigere Temperaturen über eine ungewohnt lange Zeitdauer hatten zahlreiche Stöcke geschädigt oder ganz absterben lassen. Viele der Stöcke, die dennoch Trauben angesetzt hatten, waren im Frühsommer in einigen Gehieten von heftigen Hagelschlägen binnen weniger Minuten zu winterlich kahlen Gebilden zerschlagen worden. Es wird mit einer mageren Ernte gerechnet. Die Landwirtsschaftkammer in Bad Kreuznach, die sich bei der rheinland-pfälzischen Landesregierung für staatliche Hilfen zur Linderung der Folgen des Hagelschlages stark gemacht hat, schätzt die Möglichkeiten dafür gestaatlichen Hilfen bei Schäden, gegen die eine Versicherung abgeschlossen werden könne.

Auch die Möglichkeiten für besondere Steuerermäßigungen seien gering. Die Schäden für den Winter aber summieren sich. So rechnet ein Modenheimer Winzer vor, von seinen rund fünf Hektar Weinbergen an der Rheinfront seien rund 20 Prozent von Frost und Hagel derart geschädigt, daß sie in diesem und wohl auch im nächsten Jahr keinen Ertrag bringen oder sogar ganz ausgehauen und neu angelegt werden müssen.

Das ergibt folgende Rechnung: Ernfeausfall pro Hektar und Jahr rund 16 000 Liter, 5000 neue Stöcke für den Hektar voraussichtlich 15 000 Mark, dazu kommen Spenndrähte und Pfosten sowie die Arbeit des Neuanlegens, Erst nach drei Jahren gibt es dann wieder einen Ertrag von einem neu angelegten Weinberg.

# WETTER: Schauer, kühl

Wetterlage: Ein kräftiges Tief über Südschweden lenkt frische Meeresluft vom Nordatlantik nach Deutschland.



Statemen 40 12 bedeckt. West State 5 ToT. @besteckt.smt. an Nebel. © Spratregan, © Ragen. ★ Schreefell. ▼ Schwere Gebote Mayon, p. Schreet, SS Nobel, and Frintingene H-Hack- T-Teldtudgebett <u>Leftstonung</u> =>www. mblate Figure and Westiget, and Kalders, Anna States

Vorhersage für Mittwoch : Rasch wechselnde Bewölkung und

wiederholt Schauer. Kühl mit Tageshöchstiemperaturen zwischen 15 und 18 Grad, nachts Abkühlung auf 12 bis 8 Grad. Frischer und böiger, von Südwest auf Nordwest drehender Wind. Weitere Anssichten: Noch einzelne Schauer und weiterhin

| III 2,F12 | Dienstag , 13 U                                                 | br.                                                                                                                                                                  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19*       | Kairo                                                           | 3                                                                                                                                                                    |
| 15*       | Kopenh.                                                         | 16                                                                                                                                                                   |
| 20°       | Las Palmas                                                      | 2                                                                                                                                                                    |
| 14*       | London                                                          | 1                                                                                                                                                                    |
| 14*       | Madrid                                                          | 2                                                                                                                                                                    |
| 15°       | Mailand                                                         | 2                                                                                                                                                                    |
| . 15°     | Mallorca                                                        | 2                                                                                                                                                                    |
| 23°       | Moskau                                                          | 10                                                                                                                                                                   |
| 17°       | Nizza                                                           | 2                                                                                                                                                                    |
| 29°       | Oalo                                                            | 1                                                                                                                                                                    |
| 16        | Paris                                                           | 15                                                                                                                                                                   |
| 33*       | Prag                                                            | 15                                                                                                                                                                   |
| 28*       | Rom                                                             | 20                                                                                                                                                                   |
| 15°       | Stockholm                                                       | 12                                                                                                                                                                   |
| 24°       | Tel Aviv                                                        | 2                                                                                                                                                                    |
| 27"       | Tunis                                                           | 2                                                                                                                                                                    |
|           |                                                                 | 2                                                                                                                                                                    |
| 27°       | Zürich                                                          | 1                                                                                                                                                                    |
|           | 19° 15° 20° 14° 14° 15° 23° 17° 29° 16° 33° 28° 15° 24° 27° 16° | 15° Kopenh. 20° Las Palmas 14° London 14° Madrid 15° Mallorca 23° Moskau 17° Nizza 29° Oalo 16° Paris 33° Prag 28° Rom 15° Stockholm 24° Tel Aviv 27° Tunis 16° Wien |

nnenaufgang\* am Donnerstag: 6.41

Uhr, Untergang: 20.00 Uhr; Mondauf-

gang: 22.08 Uhr, Untergang: 13.15 Uhr

"in MEZ, zentraler Ort Kassel

Lambarene oder Die Verkörperung des Guten Von HENK OHNESORGE sein Orgelspiel weit über Straßburg hinaus einen Namen gemacht, als er u seinen Lebzeiten war er weltzufällig vom Arztemangel in Afrika weit das Vorbild schlechthin, hörte. Der Professor studierte Medi-Jund noch beute, 20 Jahre nach zin neben seinen Vorlesungen, machseinem Lebensende, kommt er bei te 1912 das Staatsexamen, promovier-te nun auch noch als Mediziner und jeder Umfrage nach den am meisten bewunderten Menschen auf einen der ging 1913 als Missionsarzt nach Franvorderen Plätze: Albert Schweitzer. der am 4. September 1965 in dem von

Dieser verhältnismäßig kurze Zeitraum hat aber genügt, den Mann, dessen von gütigen Augen, einem Seehundbart und widerspenstigem wei-Ben Schopf geprägtes Gesicht einst jedem Zeitungsleser bekannt war, zu verklären. Verehrung, besonders bei den Menschen unter 30, ist an die Stelle der Kenntnis getreten.

ihm gegründeten und geleiteten Ur-

waldkrankenhaus Lambarene starb.

Der am 14. Januar 1875 als Pfarrerssohn im oberelsässischen Kaysersberg geborene Mann war einer der letzten Menschen, auf die der Begriff des universellen Genies zutrifft: Er war wissenschaftlicher Theologe und praktischer Seelsorger, in Theorie und Praxis ausgezeichneter Bach-Interpret, Mediziner, Autor, Philosoph und - so ein Nachschlagewerk - bis zu seinem Tode ein Mensch, der all das verkörperte, was das Gute genannt wird".

Als Geistlicher (1908 traute er seine Freunde Theodor Heuss und Elly Knapp) und Theologieprofessor hatte sich Albert Schweitzer durch seine Publikationen (u. a. "Die Religionsphilosophie Kants", "Johann Sebastian Bach" und vor allem "Geschichte der Leben-Jesu-Forschung") und

zösisch-Aquatorialafrika, wo er mit Hilfe von Freunden in Lambarene in Gabun ein Hospital gründete. Dort verbrachte er fortan den größten Teil seines Lebens, immer wieder unterbrochen durch Reisen nach Europa und in die USA.

Weltkriegen war Schweitzer durch Bücher über sein Wirken im Inneren Afrikas schon einem weiteren Personenkreis in Deutschland und in Frankreich bekannt, der ihn auch materiell bei seiner Tätigkeit unterstützte, Weltweit stieg jedoch sein Bekanntheitsgrad, als er nach zwölfjähriger Abwesenheit 1948 nach Europa kam, um mit Orgelkonzerten Geld für Lambarene zu sammeln, der Film "Es ist Mitternacht, Dr. Schweitzer seine Tätigkeit schilderte, ein Besuch in den USA im Sommer 1949 so viele



Schwe verbrachte des größten Teil seines Lebens im Urwaldin Gabon (das Bild zeigt Schweitzer, gonz rochts im

Her starb er om 4. Septes

Spenden einbrachte, daß er davon Mittel für Flüchtlinge und Vertriebene abzweigen konnte Dies war die Zeit, in der Straßen

und Schulen nach ihm benannt wurden und er so viele Ehrungen empfing, daß es unmöglich ist, sie aufzuzählen. (Als er 1953 als "deutscher Gelehrter den Friedensnobelpreis erhielt, protestierte die Republik Frankreich - schließlich sei der Geehrte Franzose). Zum Lob trat die Kritik: Seine Auf-

fassung, die im Schwarzen den jüngeren Bruder sah, dem der Weiße zu helfen habe, widersprach dem Selbstbewußtsein des jungen afrikanischen Nationalismus und seiner weißen Sympathisanten. Der Gedanke, ohne alle modernen Errungenschaften. aber mit viel Zuwendung und Rücksicht auf die Mentalität der Patienten das Krankenhaus von Lambarene zu leiten, wurde als altmodisch und patriarchalisch denunziert. Als er 1957 sich gegen Atomversuche wandte und nicht immer glücklich zu politischen Zeitfragen außerte, wurde der Beifall zeitweilig dünner.

Schweitzer hat sich zeit seines Le bens weder um Lob noch um Tadel gekümmert, sondern das getan, was er für seine Pflicht als Christ hielt. Neben seinem festen Glauben, der ihn jedoch nie bigott werden ließ, war es ein Satz, der sein Verhältnis zu seinen Mitmenschen, zum Tier und zur Natur insgesamt bestimmte: Ehrfurcht vor dem Leben. Mit seinem Leben, seinem Schaffen und seinem Motto ist uns Albert Schweitzer auch heute noch Vorbild.

# "Discovery" nach erfolgreichem Flug gelandet

dpa, Edwards Die amerikanische Raumfähre Discovery" ist mit ihren fünf Astronauten an Bord nach sieben Tagen im All gestern auf dem Luftwaffenstützpunkt Edwards (Kalifornien) gelandet. Neun Minuten vor Sonnenaufgang (15.16 Uhr MESZ) setzten Kommandant Joe Engle und Pilot Richard Covey den Shuttle auf der Wüstenpiste auf. Die Weltraumbehörde bezeichnete den 20. Shuttle-Flug, bei dem ein Nachrichtensatellit repariert und drei andere im Weltraum ausgesetzt wurden, als eines der erfolgreichsten Unternehmen in der Geschichte der Raumfähre. Höhepunkt des Fluges war die Reparatur von "Syncom", der seit seinem Absetzen im April wegen eines Fehlers im Zündmechanismus seiner Antriebsraketen nutzios im All kreiste. Am Montag zündete die Bodenkontrolle die kleinen Kontrollraketen von "Syncom", um diesem eine stärkere Eigendrebung und damit größere

### Kontrolle auf der Wies'n doa München

geschenkt wird.

In der Volksrepublik China hat sich vergangene Woche eine weitere Überschwemungkatastrophe ereignet. Wie die Zeitung "China Daily" meldete, forderte die Katastrophe in der mittelchinesischen Provinz Hunan mindestens 147 Todesopfer. Sieben Menschen werden noch vermißt. 576 Menschen seien verletzt worden. Insgesamt seien mehr als 300 000 Einwohner der Provinz von den Überschwemmungen betroffen.

### dpa, Innsbrück

Über eine 80 Meter hohe Felswand sind im Mieminger Gebirge, westlich von Innsbruck, zwei 22jährige Münchner in den Tod gestürzt. Die Leichen der zwei Bergsteiger konnten von Suchmannschaften erst am Montag nachmittag gefunden werden. Wie die Gendarmerie mitteilte, waren die beiden für diese Tour "nur mäßig ausgerüstet".

# dpa, Cagliari

wollen diesem ein Ohr oder einen Finger abschneiden, wenn seine Angehörigen die Lösegeldverhandlun-

AP. Nashville Etwa 180 Kilogramm Uran, die in zwei amerikanischen Atomanlagen zu Kernbrennstoff angereichert werden sollten, sind sparlos verschwunden. Dies geht aus dem Halbjahresbericht des US-Energieministeriums über die Inventur des strategischen Atommaterials

